

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

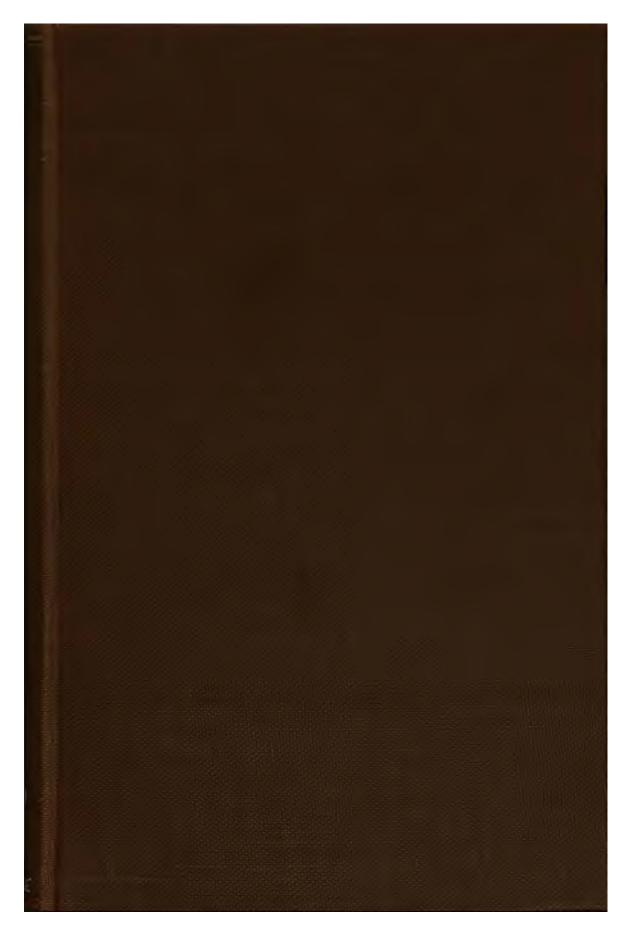

# UNS 21 d.18



TNR 7767 E<del>P 929 A. 3</del>

. , .



Geschäftsbriefe Schiller's.

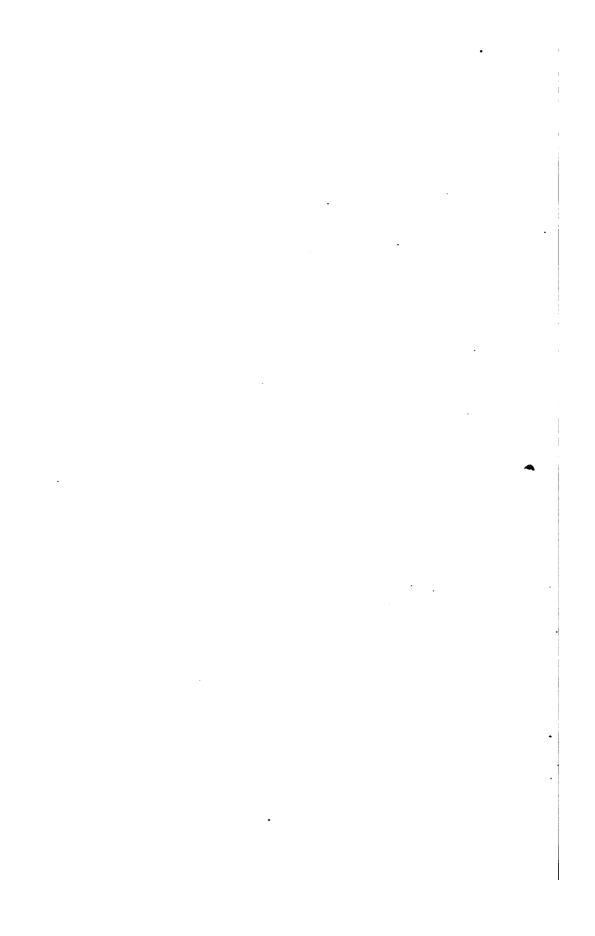

# Geschäftsbriefe Schiller's.

Gefammelt, erläutert und herausgegeben

nod

Rarl Goedefe.



**Leipzig** Berlag von Beit & Comp. 1875. Uebersetungsrecht vorbehalten.



### Vormort.

Nicht alles ift neu, was diese Sammlung bringt; Einiges ist schon früher von mir und Andern veröffentlicht, aber zum Theil an schwer zugänglichen Stellen oder längst wieder vergessen. Die Vereinigung des Zerstreuten wird wenigstens den Gebrauch erleichtern, wenn auch die hinzugefügten Erläuterungen dem bereits Bekannten keinen besondern Werth geben. Neu aber ist das Wagniß, auch die Briefe der Geschäftsfreunde, mit denen Schiller in Verkehr stand, so weit sie erreichdar waren, mitzutheilen. Vielleicht wird dieser Versuch, den todten Namen und Daten des Schillerschen Kalenders Leben zu verleihen, mehr als gewagt genannt und für eine entbehrsliche Anschwellung der Schillersiteratur erklärt werden. Auf solche Urtheile din ich gefaßt, aber ich stimme nicht damit überein.

Wir alle wissen, daß Schiller sein ganzes Leben hindurch mit Mangel und Sorgen zu ringen hatte; daß er auf seine eigene Kraft und Thätigkeit angewiesen war; daß der freie Gebrauch seiner vollen Kräfte durch stets wiederkehrende schwere Krankheiten beeinträchtigt wurde. Wir wissen auch, daß ihn die Sorge niemals gelähmt, sondern zu um so größerer Energie des Schaffens getrieben und geskräftigt hat. Denn er wußte, daß bei dem Ernste und der undeugsamen Willenskraft, mit welchen er die Gegenstände seiner Thätigkeit ergriff, festhielt und zum Ziele führte, die Wirkung auf seine Zeitzgenossen nicht ausbleiben konnte, und daß in der Theilnahme, die der Geschichtschreiber, der Philosoph, der Dichter beim deutschen Volkefand, ein goldner Boden für ihn lag, der eine sichere Eristenz geswähren konnte. Die Vermittler zwischen ihm und den Zeitgenossen,

bie Buchhänbler, wußten bas so gut wie er. Und sagten Bei biefer bieser Geschäftsleute auch weiter nichts als bies, so würde ich es schoon beshalb nicht für unnüt halten, sie zu sammeln und zu versöffentlichen. Sie sagen aber mehr als nur bies. Zu der großen Berehrung, die aus allen diesen Blättern für den Verfasser guter Verlagswerke spricht, gesellt sich eine ebenso große Verehrung für den Menschen, dessen Wünschen man nicht nur willig entgegenkommt, sondern vorauszueilen bestrebt ist, an den man sich bittend wendet, von dem man durch ein einziges seiner Werke Rettung aus der Noth, Begründung des Lebensglückes hofft.

Das hatte sich auch vielleicht burch Zusammenfassung ber Einzelzüge in einen kurzen Aufsatz barlegen lassen. Wir schienen die Urkunden selbst der Aufbewahrung werth. Wögen Andre in solchen Aufsätzen diese Seite in Schillers Stellung zu seiner Zeit weiteren Kreisen bekannt machen.

Die Briefe an Schiller sagen aber auch noch mancherlei Anberes. Wie z. B. aus ben Bergensergieffungen Speners fich erft ein sicheres Verständniß bes Gebichtes "Spiel bes Lebens" ergibt (Nr. 119), wie aus ben Briefen von Unger (208), Wilmans (221) sich ber Gebanke zur Bearbeitung ber Geschichte Tells entwickelte, ober aus Göpferbis Zettel (231) bie Zeit, in welcher "ber Pilgrim", abgefaßt wurde, mit Wahrscheinlichkeit feststellen läßt, so bienen alle biefe an Schiller gerichteten Schreiben zur helleren Aufklärung feiner Berhältnisse, zur genaueren Feststellung dronologischer Daten, zur Erläuterung ber Zeit und Literatur im Allgemeinen. Es find, wenn auch von noch so bedingtem Werthe, Urkunden. Und wenn diese einmal in die rechte Sand fallen, eine Sand wie Spittlers, ber in ber Benutung folder Urkunden für die Geschichte ein unvergleichliches Vorbilb bleibt, so werben sie anderes Leben gewinnen, als ich ihnen zu geben die Fähigkeit besitze. Sabe ich boch erft neulich lernen muffen, baß mein Glaube, in solcher Weise mit ben Worten ber Autoren und ben Bugen ber Zeit eine lebensmahre Schilberung bis in bie innersten Gebanken und Gemuthaftimmungen hinein geliefert zu haben, ein Wahn und Aberglaube gewesen, ba es nicht genüge, zu erfahren, was Goethe, Schiller, Leffing und bergleichen Leute über fich felbft und mas ihre Zeitgenoffen über fie gebacht und gefagt haben, fonbern es sei unerläglich, daß ber Verfasser seine Ansichten barüber nicht zurückalte. Als ob die Wahl und die Anordnung nicht hinlänglich genug bezeugten, wie ber Wählende und Ordnende sich zu ber Sache stelle.

Mache jeber aus ben Stoffen, was er kann. Ich habe biesmal nichts anderes thun wollen, als neuen Stoff zusammentragen. Ihn nicht bloß, wie hier, zu erläutern, sondern in meiner Weise zu nuten, bleibt mir unbenommen, wie es Andern unverwehrt ist, es in der ihren zu thun.

Eins aber möchte ich bei ber Veröffentlichung bieser Sammlung meist geschäftlicher Briefe als bringenben Wunsch aussprechen: baß bei ber in Aussicht gestellten Herausgabe ber Briefe Schillers an Cotta auch bie Briefe Cottas an Schiller mitgetheilt werben, bie Alles bas, was die gegenwärtige Sammlung für Autor und Versleger Ehrendes hat, in höherer und schönerer Weise auschaulich machen.

Ueber bas Schicksal ber Originalhanbschriften bes Schiller-Rornerschen Briefwechsels habe ich nach bem Erscheinen bes zweiten Banbes Nachrichten erhalten, die ich wohl in ber Frift von fast einem Jahre, bas zwischen bem ersten und zweiten Theile lag, hatte erwarten burfen. Herr Wilhelm Runzel in Leipzig hat jene Originalbriefe von Herrn Ullrich, bem Körnerschen Aboptivsohne 1854 in vollkommen offner und loyaler Beise gekauft, nachdem ber Eigenthümer sich vergeblich bemuht hatte, biefelben burch bie Bibliotheken in Beimar ober Wien, durch König Ludwig I. von Bayern ober König Friedrich Wilhelm IV. von Preugen in ihrem Gesammtbestande erhalten zu sehen und einem fünftigen Berausgeber zugänglich zu machen. Berr W. Kunzel hat keine Schuld, daß die Verkaufsverhandlung so sehr beschleunigt und gerade auf Reujahr 1854 gesetzt wurde. Daß ich, als ich bie "Sage" über bas Schicksal ber Briefe in ber Borrebe bes zweiten Theiles, in Ermangelung andrer Nachrichten wieberholte, nicht an herrn Rungel gedacht habe, bedarf taum ber Berficherung, wenn ich hinzufüge, daß ich biefen herrn feit einem Menschenalter als einen ber marmsten Verehrer Schillers personlich tenne, zufällig nur nicht als Besitzer ber Originale kannte. Es thut mir um so mehr leib, baß Herr Kunzel mich gerade barüber in Unwissenheit ließ, ba ich fonst jene "Sage", die sich mir nun in allen Studen als unrichtig ermiesen hat, gar nicht ermähnt und von ber Gefälligkeit bes Besiters die Benutung ber Originalbriefe nicht vergeblich erbeten haben mürbe.

Uebrigens tann ich auch jest noch nicht zugeben, bag ber Brief-

wechsel eine in wichtigen Dingen anbre und bessere Gestalt aus einer Vergleichung mit ben noch erreichbaren Originalen gewonnen hatte. Der Schluß von einigen Stellen, die fich aus ben Originalen erweitern laffen follen (ein Beweiß bafür ift nicht geliefert) auf die Doglichkeit größerer Berichtigungen ober Erweiterungen ist ein Trugschluß, es sei benn, daß man es für wichtig hielte, ob Schiller eine Bahl mit Biffern ober mit Buchstaben geschrieben, wo bie Sache felbft aus glaubwürdigen andern Quellen über jeben Zweifel erhaben feftsteht und überdies gang bebeutungslos ift. Mogen bie Berren Gelehrten, bie bie Urtunden für bie Lebensgeschichte unfrer großen Dichter am liebsten im treuen Facsimile zu haben munschen — ein Wunsch, ben ich theile — sich einstweilen mit bem Zuwachs begnügen, ben bie zweite Auflage bes Schiller-Körnerichen Briefwechsels ber allgemeinen Renntniß gebracht hat, ober mögen sie selbst bie Runde erweitern. Ich nenne absichtlich niemand, meine aber mehr als einen, ber mit fleinen Ausstellungen ben Schein um eine ernft gemeinte, neue Renntniß in reichem Maße eröffnende Arbeit breitet, vielleicht ohne eine solche Absicht, als ob sie eine leicht genommene und verfehlte sei.

Göttingen, im Juli 1875.

R. Goedete.

# Inhalt.

|             |                                       |   |      |  |   |   |   |   | - | Seite |
|-------------|---------------------------------------|---|------|--|---|---|---|---|---|-------|
| 1.          | Schillers Quitung. 19. Dec. 1783 .    |   |      |  |   |   |   |   |   | 1     |
| 2.          | Schillers Quitung. 30. Jul. 1784 .    |   |      |  |   |   |   |   |   | _     |
| 3.          | Karl August an Schiller. 27. Dec. 17  |   |      |  |   |   |   |   |   |       |
| 4.          | Schiller an Göschen (Aug. 1785)       |   |      |  |   |   |   |   |   | 6     |
| 5.          | Göschen an Schiller. 28. Oct. 1785 .  |   |      |  |   | Ċ |   |   |   | 7     |
| 6.          | Schiller an Göschen. 29. Nov. 1785    |   |      |  | • |   |   |   |   | 8     |
| 7.          | Göschen an Schiller. 1. Dec. 1785 .   |   |      |  |   |   |   |   |   | 9     |
| 8.          | Schiller an Göschen (Dec. 1785)       |   |      |  |   |   |   |   |   | 10    |
| 9.          | Schiller an Gofchen. 28. Dec. 1785 .  |   |      |  |   |   |   |   |   | 11    |
| 10.         | Schiller an Gofchen (Jan. 1786)       |   |      |  |   |   |   | • |   | 12    |
| 11.         | Schiller an Gofchen. 21. Jan. 1786    |   |      |  |   |   |   |   |   | 12    |
| 12.         | Gofden an Schiller (Jan. 1786)        |   |      |  |   |   |   |   |   | 13    |
| 13.         | Schiller an Gofden. 13. Febr. 1786    |   |      |  |   |   |   |   |   | 14    |
| 14.         | Schiller an Gofchen (Febr. 1786) .    |   |      |  |   |   |   |   |   | 16    |
| 15.         | Schiller an Bofchen. 23. Febr. 1786   |   |      |  |   |   |   |   |   | 16    |
| 16.         | Schiller an Gofchen. 4. Apr. 1786 .   |   |      |  |   |   |   |   |   | 18    |
| 17.         | Schiller an Gofchen. 7. Apr. 1786 .   |   |      |  |   |   |   |   |   | 18    |
| 18.         | Schiller an Gofchen. 5. Mai 1786 .    |   |      |  |   |   |   |   |   | 20    |
| 19.         | Schiller an Gofchen. 2. Juni 1786 .   |   |      |  |   |   |   |   |   | 21    |
| 20.         | Schiller an Gofchen. 9. Oct. 1786 .   |   |      |  |   |   |   |   | ٠ | 21    |
| 21.         | Schiller an Gofchen. 19. Oct. 1786 .  |   |      |  |   |   |   |   |   | 22    |
| 22.         | Schiller an Gofchen. 5. Rov. 1786 .   |   |      |  |   |   |   |   |   | 23    |
| 23.         | Schiller an Gofchen. 22. Nov. 1786    |   |      |  |   |   |   |   |   | 24    |
| 24.         | Schiller an Gofchen. 5. Dec. 1786 .   |   |      |  |   |   |   |   |   | 26    |
| <b>2</b> 5. | Erufius an Schiller. 28. Febr. 1787   |   |      |  |   |   |   |   |   | 28    |
| 26.         | Schiller an Gofden. 3. Marg 1787 .    |   |      |  |   | ٠ | ٠ |   |   | 29    |
| 27.         | Gofden an Schiller (Matz 1787)        |   |      |  |   |   |   |   |   | 31    |
| 28.         | Schiller an Erufius. 6. Marg 1787 .   |   |      |  |   |   |   |   |   | 32    |
| 29.         | Schiller an Erufius. 6. Oct. 1787 .   |   |      |  |   |   |   |   |   | 34    |
|             | Reise Untoften                        |   |      |  |   | ٠ |   |   |   | 35    |
| 30.         | Schiller an Erufius. 24. Januar 178   | 8 | <br> |  |   |   | • |   | • | 36    |
| 31.         | Schiller an Erufius (Jan. Febr. 1788) |   |      |  |   |   | • |   | • | 37    |

|            | •                                     |     |   |    |  |    |   |   |   | Seite |
|------------|---------------------------------------|-----|---|----|--|----|---|---|---|-------|
| 32.        | Schiller an Erufius. 24. Febr. 1788   |     |   |    |  |    |   |   |   | 38    |
| 33.        | Schiller an Erufius. 17. April 1788   |     |   |    |  |    | • |   |   | 39    |
| 34.        | Schiller an Gofchen. 19. April 1788   |     |   |    |  |    |   |   |   | 41    |
| 35.        | Schiller an Gofchen. 9. Dai 1788 .    |     |   |    |  |    |   |   |   | 43    |
| 36.        | Schiller an Gofchen. 19. Juni 1788    |     |   |    |  |    |   |   |   | 44    |
| 37.        | Schiller an Crufius. 26. Juli 1788    |     |   |    |  |    |   |   |   | 46    |
| 38.        | Schiller an Erufius. Juli 1788        |     |   |    |  |    |   |   |   | 47    |
| <b>39.</b> | Schiller an Crufius. 10. Oct. 1788    |     |   |    |  |    |   |   |   | 49    |
| <b>40.</b> | Schiller an Erufius (Oct. 1788)       |     |   |    |  |    |   |   |   | 50    |
| 41.        | Schiller an Erufius. 16. Oct. 1788    |     |   |    |  |    |   |   |   | 51    |
| 42.        | Schiller an Erufius. 26. Oct. 1788    |     |   |    |  |    |   |   |   | 52    |
| 43.        | Schiller an Gofchen. 21. Dec. 1788    |     |   |    |  |    |   |   |   | 53    |
| 44.        | Schiller an Cruffus. 9. Marg 1789     |     |   |    |  |    |   |   |   | 55    |
| <b>45.</b> | Schiller an Crufius. 16. April 1789   |     |   |    |  |    |   |   |   | 58    |
| 46.        | Schiller an Crufius. 19. April 1789   |     |   |    |  |    |   |   |   | 58    |
| 47.        | Schiller an Crufius. 6. Marg 1789     |     |   |    |  |    |   |   |   | 59    |
| 48.        | Schiller an Sufelanb (16. Sept. 1789) | )   |   |    |  |    |   |   |   | 60    |
| 49.        | Schiller an Sufelanb. 13. 3an. 1790   |     |   |    |  |    |   |   |   | 62    |
| 50.        | Schiller an Gofchen. 14. Marg 1790    |     |   |    |  |    |   |   |   | 64    |
| 51.        | Schiller Frau an Gofchen. 6. Mug. 1   | 790 | 0 |    |  |    |   |   |   | 67    |
| 52.        | Schiller an Goiden. 28. Sept. 1790    |     |   |    |  |    |   |   |   | 68    |
| 53.        | Schiller an Gofden. 27. Oct. 1790     |     |   |    |  |    |   |   |   | 70    |
| 54.        | Schillers an Gofchen. 5. Rov. 1790    |     |   |    |  |    |   |   |   | 71    |
| 55.        | Schiller an Crufius. 8. Oct. 1791 .   |     |   |    |  |    |   |   |   | 72    |
| 56.        | Schiller an Crufius. 16. Dec. 1791    |     |   |    |  |    |   |   |   | 74    |
| 57.        | Schiller an Gofchen. 15. Jan. 1792    |     |   |    |  |    |   |   |   | 76    |
| 58.        | Schiller an Crufius. 21. Febr. 1792   |     |   |    |  |    |   |   |   | 78    |
| 59.        | Schiller an Gofchen. 27. Febr. 1792   |     |   |    |  |    |   |   |   | 79    |
| 60.        | Binge an Schiller. 21. Juni 1792 .    |     |   |    |  |    |   |   |   | 80    |
| 61.        | Schiller an Gofchen (Juni 1792)       |     |   | ٠  |  |    |   |   |   | 81    |
| 62.        | Schiller an Cruffus. 3. Sept. 1792    |     |   |    |  | ٠. |   |   |   | 82    |
| 63.        | Schiller an Gofchen. 4. Sept. 1792    |     |   |    |  |    |   | ٠ |   | 83    |
| 64.        | Schiller an Gofchen. 14. Oct. 1792    |     |   |    |  |    |   | ٠ |   | 83    |
| 65.        | humbolbt an Schiller. 9. Nov. 1792    |     |   |    |  |    |   |   |   | 85    |
| 66.        | Schiller an Gofchen, 16. Nov. 1792    |     |   |    |  | -  |   |   |   | 87    |
| 67.        | Schiller an Bach. Beder (30. Dec. 178 | 2)  |   |    |  |    |   | ٠ |   | 90    |
| 68.        | Gofchen an Schiller. 26. Juli 1793    |     |   |    |  |    |   |   |   | 92    |
| 69.        | Gofchen an Schiller. 1. Rov. 1793     |     |   |    |  |    |   |   |   | 93    |
| 69a.       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |   | •• |  |    |   |   |   | 94    |
| 70.        | Frauenholz an Schiller. 21. Juli 179  |     |   | •  |  |    |   |   | ٠ | 96    |
| 71.        | Dieterich an Schiller. 1. Aug. 1794   |     |   |    |  |    |   |   |   | 97    |
| 72.        | Schiller an B. Beder. 21. Dec. 1794   |     |   |    |  |    |   |   |   | 98    |
| 73.        | Micaelis an Schiller (1795)           |     |   |    |  |    |   | ٠ |   | 99    |
| 74.        | humbolbt an Schiller. 17, Jul. 1795   |     |   |    |  |    |   |   |   | 101   |

|              |                                      |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | Seite |
|--------------|--------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|-------|
| 74a.         | Schiller an Erhard. 17. Juli 1795 .  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 102   |
| 74b.         | Schiller an Erhard. 8. Aug. 1795 .   |    |   |   | • |   |   |   |    |   |   | 103   |
| <b>75.</b>   | humbolbt an Schiller. 4. Mug. 1795   | ٠  |   |   | • |   |   |   |    |   |   | 104   |
| 76.          | Schiller an humbolbt. 9. Aug. 1795   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 105   |
| 77.          | humbolbt an Schiller. 15. Mug. 1795  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 105   |
| 78.          | Schiller an humbolbt. 21. Aug. 1795  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 109   |
| 79.          | humbolbt an Schiller. 25. Mug. 1795  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 111   |
| 80.          | humbolbt an Schiller. 29. Mug. 1795  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 113   |
| 81.          | Disposition für horenhefte           |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 117   |
| 82.          | humbolbt an Schiller. 81. Aug. 1795  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 120   |
| 83.          | Schiller an humbolbt. 7. Sept. 1795  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 122   |
| 84.          | humbolbt an Schiller. 8. Gept. 1795  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 124   |
| 85.          | humbolbt an Schiller. 11. Sept. 1795 |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 128   |
| 86.          | humbolbt an Schiller. 15. Sept. 1795 |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 136   |
| 87.          | humbolbt an Schiller. 22. Sept. 1795 |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 137   |
| 88.          | humbolbt an Schiller. 28. Sept. 1795 |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 139   |
| 89.          | humbolbt an Schiller. 2. Oct. 1795   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 141   |
| 90.          | Schiller an humbolbt. 5. Oct. 1795   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 144   |
| 91.          | humbolbt an Schiller. 5. Oct. 1795   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 145   |
| 92.          | Crusius an Schiller. 8. Oct. 1795 .  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 147   |
| 93.          | Humbolbt an Schiller. 12. Oct. 1795  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 148   |
| 94.          | humbolbt an Schiller. 16. Oct. 1795  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 149   |
| 95.          | Humboldt an Schiller. 23. Oct. 1795  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 150   |
| 96.          | Humbolbt an Schiller. 80. Oct. 1795  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 156   |
| 97.          | humbolbt an Schiller. 6. Nov. 1795   |    |   |   |   |   |   |   |    | - | • | 160   |
| 98.          | Schiller an Humbolbt. 9. Nov. 1795   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 161   |
| 99.          | humbolbt an Schiller. 13. Nov. 1795  |    |   |   | · |   |   |   |    |   |   | 162   |
| 100.         | humbolbt an Schiller. 20. Nov. 1795  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 165   |
| 101.         | Michaelis an Schiller. 25. Nov. 1795 |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 166   |
| 102.         | Humbolbt an Schiller. 27. Nov. 1795  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 167   |
| 103.         | humbolbt an Schiller. 4. Dec. 1795   | Ĭ. |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 172   |
| 104.         | Schiller an humbolbt. 7. Dec. 1795   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 173   |
| 105.         | Humbolbt an Schiller. 11, Dec. 1795  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   | 174   |
| 106.         | humbolbt an Schiller. 14. Dec. 1795  |    | · |   |   |   |   |   |    | • |   | 177   |
| 107.         | Michaelis an Schiller. 15. Dec. 1795 | •  | : |   |   |   |   |   |    |   |   | 177   |
| 108.         | Schiller an humbolbt. 17. Dec. 1795  | •  |   |   |   |   |   |   |    | • |   | 178   |
| 109.         | Schiller an humbolbt. 25. Dec. 1795  |    |   |   |   |   |   |   | Ĭ. |   |   | 179   |
| 110.         | Michaelis an Schiller. 28. Dec. 1795 |    |   |   |   |   |   |   | ·  |   |   | 180   |
| 111.         | Humbolbt an Schiller. 29. Dec. 1795  |    |   |   |   |   |   | : |    |   |   | 180   |
| 112.         | Schiller an humbolbt. 4. Januar 179  |    |   |   | • |   |   | : |    |   |   | 182   |
| 112.         | Schiller an humboldt. 4. Januar 1796 |    |   |   |   |   |   | : |    | • |   | 182   |
| 113.<br>114. |                                      | •  |   |   | • |   |   | • |    |   | • | 184   |
| 115.         | Schiller an humbolbt. 25. Jan. 1796  |    | : |   |   |   |   | : |    |   | • | 185   |
| 116.         | Schiller an humbolbt. 1. Febr. 1796  |    | • |   |   |   |   |   |    |   |   | 187   |
| ,            | —                                    |    |   | - | - | - | - | - | •  | - | • |       |

|      | Sei                                             | te |
|------|-------------------------------------------------|----|
| 117. | Michaelis an Schiller. 11. März 1796            | 8  |
| 118, | Michaelis an Schiller. 16. Juli 1796 19         | 1  |
| 119. | Spener an Schiller. 10. Sept. 1796 19           | 2  |
| 120. | Spener an Schiller. 27. Sept. 1796 19           | 3  |
| 121. | Schiller an hufelanb. 5. Febr. 1797 19          | 4  |
| 122. | Spener an Schiller. 15. April 1797              | 6  |
| 128. | Göschen an Schiller. 26. Apr. 1797 19           | 7  |
| 124. | Unger an Schiller. 16. Juli 1797                | 9  |
| 125. | Unger an Schiller. 16. Sept. 1797 19            | 9  |
| 126. | Göfchen an Schiller. 29. Sept. 1797 20          | 0  |
| 127. | Unger an Schiller. 2. Oct. 1797 20              | 1  |
| 128. | Unger an Schiller. 10. Oct. 1797 20             | 2  |
| 129. | Göschen an Schiller. 16. Nov. 1797 20           | 3  |
| 130. | Unger an Schiller. 16. Dec. 1797 20             | 4  |
| 131. | Schiller an Unger. 22. Dec. 1797 20             | 4  |
| 132. | Schiller an die Univers. Jena. 19. Marg 1798 20 | 6  |
| 133. | Göfchen an Schiller. 16. Juni 1798 20           | 7  |
| 134. | Biemeg an Schiller. 25. Aug. 1798 20            | 9  |
| 135. | Biemeg an Schiller. 28. Jan. 1799 20            | 9  |
| 136. | Göschen an Schiller. 11. April 1799 20          | 9  |
| 137. | Saas an Schiller. 21. Aug. 1799 21              | 0  |
| 138. | Schiller an Unger. 26. Mai 1799 21              | 1  |
| 139. | Schillers Quitung. 30. Mai 1799 21              | 3  |
| 140. | Steinkopf an Schiller. 27. Juli 1799 21         | 4  |
| 141. | Gabide an Schiller. 28. Sept. 1799 21           | 5  |
| 142. | Schiller an Grufius. 15. Oct. 1799 21           | 6  |
| 143. | Erufius an Schiller. 30. Oct. 1799 21           | 8  |
| 144. | Göschen an Schiller. 20. Nov. 1799 21           | 9  |
| 145. | Crufius an Schiller. 26. Febr. 1800             | 0  |
| 146. | Wilmans an Schiller. 13. März 1800              | 1  |
| 147. | Unger an Schiller. 22. März 1800                | 2  |
| 148. | Schiller an hufeland. 28. Märg 1800             | 3  |
| 149. | Schiller an Unger. 17. April 1800               | 4  |
| 150. | Göschen an Schiller. 28. April 1800             | 7  |
| 151. | Unger an Schiller. 3. (nicht 8.) Mai 1800       | 8  |
| 152. | Crusius an Schiller. 6. Mai 1800                | 9  |
| 153. | Unger an Schiller. 13. Mai 1800 23              | 1  |
| 154. | Crufius an Schiller. 14. Mai 1800 23            | 2  |
| 155. | Schiller an Hufeland. 22. Juni 1800             | 3  |
| 156. | Unger an Schiller. 6. Juli 1800                 | _  |
| 157. | Unger an Schiller. 12. Juli 1800 23             |    |
| 158. | Schiller an Unger. 26. Juli 1800                |    |
| 159. | Francke an Schiller. 31. Juli 1800 23           |    |
| 160. | Unger an Schiller. 23. Aug. 1800 23             | 9  |

# XIII

|              |                                        |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   | Sette       |
|--------------|----------------------------------------|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-------------|
| 161.         | Schiller an Unger. 29. Aug. 1800 .     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 240         |
| 162.         | Schiller an Unger. 6. Nov. 1800        |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 242         |
| 163.         | Wilmans an Schiller. 9. Nov. 1800      |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 243         |
| 164.         | Schiller an Unger. 28. Nov. 1800 .     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 244         |
| 165.         | Göpferbt an Schiller. 1. Dec. 1800 .   |   |   | . • |   |   |   |     |   |   |   | 246         |
| 166.         | Schiller an hufeland. 3. Dec. 1800 .   |   |   |     | • |   |   | •   |   |   |   | 247         |
| 167.         | Schiller an Crusius. 4. Dec. 1800 .    |   |   |     |   |   |   | •   |   |   | • | 248         |
| 168.         | Schiller an Crufius. 18. Dec. 1800 .   |   | • |     |   |   |   | •   |   |   |   | <b>24</b> 9 |
| 169.         | Crusius an Schiller. 19. Dec. 1800 .   | • |   | •   |   | • |   |     |   |   | • | <b>25</b> 0 |
| 170.         | Schiller an Crusius. 25. Dec. 1800 .   |   |   |     |   |   | • | •   |   |   | • | 251         |
| 171.         | Reichenbach an Schiller. 31. Dec. 1800 | • | • |     |   |   | • | •   |   |   | • | 252         |
| 172.         | Crusius an Schiller. 7. Januar 1801    |   |   | •   |   |   |   | •   |   |   |   | 252         |
| 173.         | Erufins an Schiller. 15. Januar 1801   |   | • | •   |   | • | ٠ |     |   |   |   | 253         |
| 174.         | Göschen an Schiller. 17. Jan. 1801 .   | • | • | •   | • | • |   |     | ٠ |   |   | 254         |
| 175.         | Unger an Schiller. 17. Jan. 1801 .     |   |   | •   | • |   | • |     |   |   |   | 255         |
| 176.         | Göschen an Schiller. 16. Febr. 1801 .  | • | • |     | • |   | • | •   | • | • | • | 256         |
| 177.         | Göschen an Schiller. 4. März 1801 .    | : |   |     |   |   |   |     |   | • |   | 257         |
| 178.         | Schiller an Unger. 5. März 1801 .      |   | • | •   | ٠ |   | • | ٠   | ٠ | • | • | 259         |
| 179.         | Unger an Schiller. 14. März 1801 .     |   | ٠ |     | • | ٠ |   |     | ٠ |   | ٠ | <b>26</b> 0 |
| 180.         | Schiller an Unger. 7. April 1801       |   | • | •   | • | ٠ | • |     |   | • |   | 260         |
| 181.         | Unger an Schiller. 18. Apr. 1801 .     | ٠ |   | ٠   |   | ٠ | • | ٠   | ٠ | • | • | 262         |
| 182.         | Crusius an Schiller. 21. Apr. 1801 .   | • | • | •   | • | ٠ | • | ٠   | ٠ | • | ٠ | 263         |
| 183.         | Unger an Schiller. 28. Apr. 1801 .     | ٠ | ٠ | ٠   | • | • | ٠ | ٠   | • | • | ٠ | 263         |
| 184.         | Schiller an Unger. 30. Apr. 1801 .     |   | • | •   | • | ٠ | ٠ | •   | • | • | • | 264         |
| 185.         | Crusius an Schiller. 18. Juli 1801 .   | • | ٠ | ٠   | ٠ | • | ٠ | •   | ٠ | • | • | 265         |
| 186.         | Unger an Schiller. 25. Juli 1801 .     | • | • |     | • | • | ٠ | ٠   | ٠ | • | ٠ | 265         |
| 187.         | Unger an Schiller. 8. Aug. 1801        | ٠ | • | ٠   | ٠ | • | • | ٠   | ٠ | • | ٠ | 267         |
| 188.         | Unger an Schiller. 5. Sept. 1801 .     | • | • | •   |   | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | 268         |
| 189.         | Schiller an Crufius. 11. Sept. 1801    | • | ٠ | •   | ٠ | • | • | •   | ٠ | • | • | 269         |
| 190.         | Unger an Schiller. 22. Sept. 1801 .    | • | ٠ | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | . • | • | • | • | 270         |
| 191.         | Göschen an Schiller (6. Oct. 1801) .   | ٠ | • | •   | ٠ | ٠ | • | •   | ٠ | • | • | 271         |
| 192.         | Unger an Schiller. 12. Oct. 1801       | • | ٠ | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | •   | ٠ | • | ٠ | 273         |
| 193.         | Dehmigfe an Schiller. 24. Nov. 1801    | • | • | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | •   | ٠ | ٠ | ٠ | 275         |
| 194.         | Göpferbt an Schiller. 27. Nov. 1801    | • | • | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | •   | • | ٠ | ٠ | 276         |
| 195.         | Unger an Schiller. 28. Nov. 1801 .     | • | • | •   | • | • | ٠ | ٠   | • | • | • | 277         |
| 196.         | Göpferbt an Schiller (Dec. 1801)       | • | • | •   | • | ٠ | • | •   | • | ٠ | • | 278         |
| 197.         | Schiller an Göpferbt. 12. Jan. 1802    | • | • | ٠   | • | • | • | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | 279         |
| 198.         | Göschen an Schiller. 13. Jan. 1802 .   | • | ٠ | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠   | • | ٠ | • | 280         |
| 199.         | Goepferbt an Schiller. 22. Jan. 1802   | • | ٠ | ٠   | • | ٠ | • | ٠   | • | ٠ | ٠ | 281         |
| 200.         | Göpferbt an Schiller. 28. Jan. 1802    | • | • |     | ٠ | • | ٠ | •   | • | ٠ | • | 282         |
| 201.         | Schiller an hufelanb. 4. Febr. 1802    | ٠ | • | ٠   |   | ٠ | • | •   | • | • | • | 282         |
| <b>2</b> 02. | Göpferbt an Schiller. 4. Febr. 1802    | • | • | •   | ٠ | • | • | •   | ٠ | • | • | 283         |
| 203.         | Schiller an hufeland. 10. Febr. 1802   | ٠ | ٠ |     | • | ٠ | • | ٠   | ٠ | • | • | 283         |
| 204.         | Schiller an Gofchen. 10. Febr. 1802 .  | ٠ | • | ٠.  | • |   | • | ٠   | • | ٠ | • | 284         |

|              |                                        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|--------------|----------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 205.         | Erufius an Schiller. 16. Febr. 1802 .  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 286   |
| 206.         | Gofchen an Schiller (16. Febr. 1802) . |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 286   |
| 207.         | Schiller an Gofchen. 1. Marg 1802 .    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 287   |
| 208.         | Unger an Schiller. 6. Marg 1802        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 288   |
| 209.         | Severin an Schiller. 20. Marg 1802 .   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 290   |
| 210.         | Schiller an Sufeland. 1. Apr. 1802 .   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 290   |
| 211.         | Göpferbt an Schiller. 14. Apr. 1802 .  |    |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | 291   |
| 212.         | Schiller an Crufius. 2. Mai 1802 .     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 292   |
| 213.         | Göpferbt an Schiller. 10. Mai 1802 .   |    | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   | 292   |
| 214.         | Schiller an Sufeland. 20. Mai 1802     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 293   |
| 215.         | Erufius an Schiller. 22. Mai 1802 .    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 294   |
| 216.         | Schiller an Crufius. 24. Mai 1802 .    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 294   |
| 217.         | Göfchen an Schiller. 26. Mai 1802 .    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 295   |
| 218.         | Göpferbt an Schiller. 2. Juni 1802 .   |    |   |   |   | • |   |   |   |   |   | 296   |
| 219.         | Albanus an Göpferbt. 11. Juli 1802     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 296   |
| <b>22</b> 0. | Goepferbt an Schiller. 17. Sept. 1802  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 297   |
| 221.         | Wilmans an Schiller 29 Sept. 1802 .    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 298   |
| 222.         | Wilmans an Schiller (Oct. 1802)        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 299   |
| 223.         | Goepferbt an Schiller. 5. Oct. 1802 .  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 299   |
| 224.         | Wilmans an Schiller. 3. Nov. 1802      |    |   | • |   |   |   |   |   |   |   | 300   |
| 225.         | Goepferbt an Schiller. 20. Dec. 1802   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 300   |
| 226.         | Erufins an Schiller. 8. Jan. 1803 .    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 302   |
| 227.         | Gehra an Schiller. 7. Febr. 1803 .     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 303   |
| 228.         | Goepferbt an Schiller. 9. Febr. 1803   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 304   |
| 229.         | Schiller an humbolbt. 17. Febr. 1803   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 304   |
| 230.         | Schiller an Crusius. 10. März 1803     |    |   |   |   | : |   |   |   |   |   | 306   |
| 231.         | Goepferbt an Schiller. 26. Apr. 1803   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 308   |
| 232.         | Schiller an W. G. Beder. 2. Mai 180    | 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 309   |
| 233.         | Schiller an Crusius. 5. Juni 1803 .    | •  |   |   | • |   |   |   |   |   | • | 310   |
| 234.         | Schiller an humbolbt. 18. Aug. 1803    |    |   |   |   |   |   | • | • |   |   | 310   |
| 235.         | Schiller an humbolbt. 12. Sept. 1803   | •  |   | • | • | • |   |   |   |   |   | 312   |
| 236.         | Schiller an Erusius 3. Oct. 1803 .     | •  |   |   | • |   |   | • |   |   |   | 312   |
| 237.         | Goepferbt an Schiller. 1. Dec. 1803.   | •  | • |   | • |   | • |   | • |   |   | 313   |
| 238.         | Goepferbt an Schiller. 9. Dec. 1803 .  |    | • | • | • |   | • | • | • |   | • | 314   |
| 239.         | Schiller an Crusius. 6. Febr. 1804 .   | ٠  | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | 315   |
| 240.         | Schiller an Schwarz. 20. Febr. 1804    | •  | ٠ |   |   |   | • | • | • | ٠ | • | 315   |
| 241.         | Scherer an Schiller. 20. März 1804.    | •  | ٠ | • | • | • |   | ٠ | ٠ |   | ٠ | 316   |
| 242.         | Schiller an Schwarz. 24. März 1804     | •  |   | • | ٠ | • | ٠ | • | • |   | ٠ | 317   |
| 243.         | Goepferdt an Schiller. 12. April 1804  | •  | • | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | 319   |
| 244.         | Göschen an Schiller. 18. Apr. 1804 .   | ٠  | • | • | • |   | • | ٠ | ٠ |   | ٠ | 319   |
| 245.         | Schiller an Crufius. 23. Apr. 1804 .   | •, | • | ٠ | • |   | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | 320   |
| 246.         | Göschen an Schiller. 26. Mai 1804 .    | ٠  | ٠ | • | • | • | ٠ | • | ٠ | • | • | 321   |
| 247.         | Schiller an Crusius. 24. Juni 1804.    | •  | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | 322   |
| <b>248.</b>  | Schiller an Erusius. 21. Nov. 1804 .   | •  | ٠ | ٠ |   | • |   | • | • | ٠ | ٠ | 324   |

|              |                                        |    |   |   |    |   |   |   |   |   | Seite |
|--------------|----------------------------------------|----|---|---|----|---|---|---|---|---|-------|
| 249.         | - 1, 1                                 |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 325   |
| <b>250.</b>  | - 1,1,1 1,1 (-1, -1-1-1,               |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 326   |
| 251.         | Göschen an Schiller. 2. Jan. 1805 .    |    |   |   | ٠. |   |   |   |   |   | 327   |
| <b>2</b> 52, | Goepferbt an Schiller. 8. Jan. 1805    |    |   |   |    |   |   |   |   | ٠ | 329   |
| 253.         | Schiller an Rochlit. 24. Jan. 1805 .   | .• |   | ٠ |    | • |   |   |   |   | 331   |
| 254.         | Schiller an Crufius. 24. Jan. 1805 .   |    |   |   |    |   |   |   | ٠ |   | 332   |
| 255.         | Göfchen an Schillers Frau. 16. Febr. 1 | 80 | 5 |   |    |   |   |   |   |   | 332   |
| 256.         |                                        |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 333   |
| 257.         | Göschen an Schiller. 10. März 1805     |    |   |   |    |   | ٠ |   |   |   | 334   |
| 258.         | Wesselhöft an Schiller. 21. März 1805  |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 336   |
| 259.         | Göschen an Schiller. 27. Marg 1805     |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 336   |
| <b>260</b> . | Schiller an humbolbt. 2. Apr. 1805     |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 337   |
| 261.         | Frommann an Schiller. 2. Apr. 1805     |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 338   |
| 262.         | Frommann an Schiller. 5. Apr. 1805     |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 338   |
| 263.         | Schiller an Körner. 22. April 1805 .   |    |   |   |    |   |   | ٠ |   |   | 339   |
| 264.         | Schiller an Gofchen. 24. Apr. 1805 .   |    |   |   | ;  |   |   |   |   |   | 339   |
| 265.         | Goepferbt an Schiller. 26. Apr. 1805   |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 340   |
| 266.         | Gofchen an Schiller. 28. Apr. 1805 .   |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 341   |
| 267.         | Frommann an Schiller. 3. Mai 1805      |    |   |   |    |   | ٠ |   |   |   | 342   |
| 268.         | Tobekanzeige                           |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 342   |
| 269.         | Schillers erfter Besuch                |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 343   |
|              | , , ,                                  |    |   |   |    |   |   |   |   |   |       |
|              | Zugabe.                                |    |   |   |    |   |   |   |   |   |       |
| 270.         | Körner an Gallisch. 26. Oft. 1779 .    |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 347   |
| 271.         | harbenberg an Körner. 3. März 1815     |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 349   |
| 272.         | harbenberg an Körner. 24. Marg 1185    |    |   |   |    |   |   |   |   |   | 349   |
| 273,         | Dorothea Stod an Weber. 20. Apr. 183   | 15 |   |   |    |   |   | ٠ |   |   | 350   |
|              |                                        |    |   |   |    |   |   |   |   |   |       |
|              | Register                               |    |   |   |    |   | ٠ | ٠ |   | ٠ | 353   |

. • . 

Den richtigen Empfang meiner jährlichen Gage zu breihundert Gulben rh. vom 1sten Septbris 1783 biß zum 1sten Septbris 1784 quittiere.

Mannheim b. 19. Decembris 1783.

Fribrich Schiller D.

2.

Fünfzig Gulben erkenne als einen Theil ber Schabloshaltung für die mir gnädigst zuerkannte Benefizkomödie für diesen Monat aus kurfürstl. Theatercasse erhalten zu haben.

Mannheim d. 30. Jul.

1784.

Friedrich Schiller.

Die beiben aus bem Dresdner Schilleralbum entnommenen Duittungen (1. 2.) fallen in die Zeit des zweiten Mannheimer Aufenthalts Schillers und geben das Unhaltbare seiner Lage leicht zu erkennen. Der bedrängte Dichter war aus Stuttgart und dem würtembergischen Militairdienste mit Hinterlassung nicht unerheblicher Schulden entstohen. Der Vater, selbst in beschränkten Vershältnissen, konnte und wollte vielleicht auch dieselben nicht tilgen, theils aus Kücksicht auf seine übrigen Kinder, theils weil er den Schritt des Sohnes nicht billigte. Nach Streichers Darstellung hätte Schiller für seine Schulden einen Bürgen in Stuttgart gefunden, der, als ihn die Gläubiger hart drängten, vor diesen nach Mannheim entstoh, dort aber eingeholt wurde und nur durch die Großmuth des Baumeisters Anton Hölzel, der die 200 Fl. übernahm, sich aus dieschiller, Geschäfterveise.

fem mislichen Sandel befreit fah. Aus einem fpateren Briefe bes Stuttgarter Buchhandlers Steinkopf (141) erfahren mir, bag beffen Grofvater, ber Antiquar Betulius, mit Schiller Geschäfte megen ber Räuber gehabt hat. Bermuthlich verkaufte bieser ben Rest ber auf Schillers Roften gebruckten, 800 Eremplare ftarten erften Auflage vom 3. 1781 an diesen Antiquar, um die "zwote verbesserte" bei Tobias Löffler zu veranstalten, von ber er sicher keinen Bortheil gehabt hat. Der vom Antiquar gezogne Erlos mochte zur Tilgung ber Schulben für Druck und Papier verwendet sein. Die sonstigen Schulden blieben und steigerten sich burch bie Alucht und die Theilnahmlofigkeit Dalbergs bem Dichter gegenüber, ben biefer herr boch im Grunde zu ber Flucht burch erregte Hoffnungen, die bann unerfüllt blieben, verleitet hatte. Als Schiller sich in ber bekannten Weise von bem vermeinten Mäcen verlassen sah, verbarg er sich in Bauerbach auf bem Gute ber Frau Henriette v. Wolzogen, ber Mutter seines späteren Schwagers. Daß er auch bort seine Schulben eher vermehrte als minderte, erhellt aus der Correspondenz bieser Zeit. Trot seiner Andeutungen, als habe er Gelber aus der Beimat zu erwarten, befand er fich faft unausgesett in peinlicher Bebrangniß. Jebe anbre Lage, falls fie nur etwas Gemiffes bieten konnte, ichien ihm ber mislichen, in ber er fich befand, vorzuziehen, und beshalb knüpfte er wieder mit Dalberg an und gieng zum zweitenmale nach Mannbeim. Die beiben Bescheinigungen, mit ihren 350 Kl. ober 200 Thirn. mahrend eines ganzen Sahres, mogen vielleicht einen zu hoben Gehalt bezeichnen, wenn man Schillers Thatigkeit bagegen anschlägt; benn er that im Grunde für bas Mannheimer Theater nichts. Aber bie Summe reichte jur Beftreitung feiner Bedürfniffe nicht aus. Er kam auf ben Gebanken, burch eine mit bem Theater in Verbindung zu fetende, und von Dalberg zu subventionirende Zeitschrift, seine Ginnahme nach Ablauf seines Contracts zu sichern. Als aber sein Vorschlag abgelehnt wurde, unternahm er die Rheinische Thalia, von ber nur Ein Seft in Mannheim erschienen ift, auf eigne Anstatt einer Sicherung seiner Eriftenz verwickelte er sich in neue Lasten. Das machte seine Lage in Mannheim und überhaupt fo ungludlich, daß er die aus Sachfen bargebotenen Freundeshande Rörners und ber- Seinen wie eine Rettung vor dem Verfinken betrachten mußte und auch in bieser Beise sie ergriff. Ghe er sich aber entschloß, die fernen Freunde seiner Dichtung zu Belfern aus feiner verwickelten Lage zu machen, versuchte er es, eine äußere Stellung zu erringen, die, wenn auch keinen finanziellen Bortheil gewährte, ihm vor seinem Herzoge in Würtemberg und seinen Landsleuten gegenüber eine auszeichnende Ehre verlieh. Ueber den Erfolg belehrt der Brief des Herzogs Karl August von Sachsen-Weimar.

#### 3. An Schiller.

Darmftabt, b. 27t. Dec. 1784.

Mit vielem Bergnügen mein lieber Herr Doktor-Schiller ertheile ich Ihnen den Charakter als Rath in meinen Diensten, ich wünsche Ihnen dadurch ein Zeichen meiner Achtung geben zu können. Leben Sie wohl.

Carl August H. z. S. W.

Dem Sachsen Weimarischen Rath D. Schiller jest zu Darmstädt.

Ueber Schillers Aufenthalt in Darmftabt gibt bie von S. Kungel, ber am 11. Nov. 1873 in Darmstadt ftarb, verfaßte kleine Schrift: "Das Schillerhaus in Darmstadt" (Darmstadt, G. Jonghaus 1868. 20 S. 8.) willfommne Mittheilungen. Frau Charlotte v. Kalb, mit ber Schiller in Mannheim bekannt geworben, hatte am Darmftabter Hofe eine Freundin, Fraulein v. Wolzogen, die damals als Erzieherin ber medlenburgischen Pringessin Luise, spätern Ronigin von Preugen, bei beren Großmutter, ber verwitweten Fürstin Georg Wilhelm von heffen, fich aufhielt. Die Tochter ber Fürftin Georg Wilhelm, Die Prinzessin Luise Karoline Henriette, mar mit bem Erbprinzen Ludwig verheiratet. An jene Erzieherin Fraul. v. Wolzogen gab Charlotte v. Kalb bem Dichter einen Empfehlungsbrief, ber ihm Zutritt an ben hof bes Erbprinzen verschaffte. Er hielt sich vom 23. Dec. 1784 bis zum 29. in Darmstadt auf und wohnte in bem bamals viel besuchten Gasthaus Bur Sonne in ber Schirmgasse Rr. 1, im Zimmer Dr. 4. Er gieng hauptfächlich mit ben Sohnen bes Fürsten Georg Wilhelm um, besonders bem Prinzen Friedrich Ludwig, ber fünf Monate alter mar, als Schiller, und bamals eine Burgerliche, Raroline Seitz, heiratete. Als Gaft befand fich bamals Rarl August von Weimar in Darmstadt, ber für die Interessen bes preußischen

Erbprinzen gegen Desterreichs Ländersucht thätig war. Auf ihn mochte Charlotte v. Kalb den Dichter besonders hingewiesen haben. Im Hofzirkel beim Erbprinzen Ludwig, in Gegenwart der fürstlichen Berwandten und des Herzogs Karl August, las Schiller am Abend bes zweiten Beihnachtstages den Anfang seines Don Karlos vor und theilte dem Herzog v. Weimar, dem Schwager des Erbprinzen, seinen Wunsch nach einem Titel mit, den er durch das Billet des Herzogs schon am andern Tage gewährt sah. Die förmliche Ausfertigung erfolgte rasch und schon am 9. Febr. 1785 antwortete der Herzog auf einen Dankbrief Schillers und wünschte ihm von Herzen, daß diese Ernennung zur Zufriedenheit seines künstigen Lebens beitragen möge.

So wichtig für Schiller, ber sich ben Doctortitel eigenmächtig beigelegt hatte, diese unanfechtbare Titelverleihung ber äußeren Stellung wegen auch sein mochte, von wirklichem Gewinn mar fie für ihn nicht. Er manbte fich jett erft bem Körnerschen Freunde zu und legte bas Bekenntniß ab, bag er in bebrangter Lage fei. Die Forberung eines Vorschuffes von 300 Thirn, gewährte Körner, ber mit einigen tausend Thirn, an ber Buchhandlung Goldens in Deffau und Leivzig betheiligt war. Er hatte ihm im Frühjahr 1785 bie Summe von 2000 Thirn. bewilligt und babei geschrieben: "3ch wünschte jedoch, daß bieß unser Verhältniß so viel möglich geheim bliebe, worauf ich Sie auch bei ber Wahl bes britten Burgen Rucksicht zu nehmen bitte. Die Ursache ist, weil ich bei meiner Familie feine Besorgniffe erregen möchte, welche weiß, bag ich noch Schulben zu bezahlen habe." Im Marz erhöhte er biefe Beihülfe. Sie, schreibt er am 3. Marg 1785 an Goschen, mit 3000 Thir. eine Handlung anfangen können, so bin ich Ihr Mann. Mehr kann ich jest nicht gewiß versprechen, weil ich meine Angelegenheiten noch nicht gang übersehen kann. Doch wenn sich uns eine Unternehmung barbietet, bie mehr Gelb erforbert, so wird auch zu mehrerem Rath werben." Am 13. Jun. 1785 schreibt Körner an Gofchen: "Ich habe einen Ueberschlag wegen meines Vermögens gemacht, und bas Resultat ist folgendes. Was ich bisher in unfre Handlung gegeben habe, bavon werben bie Einkunfte immer wieber jum Fonds geschlagen. gilt auch von 300 und vielleicht von 600 Thlrn., die ich auf Michael zu disponiren habe. Was die letteren 300 Thir. betrifft, bekommen Sie auf ben August bestimmte Nachricht. Sind zum vortheilhaften

Umtrieb ber Handlung noch mehr Capitale nöthig, so muß ich welche, bie zu 5 pr. C. stehen, auffündigen ober auf 5 pro C. borgen. Dann mußte ich halbjährlich die 5 pro C. aus der Handlung herausnehmen." Ein Brief vom 6. Marg 1785 verbreitet Licht über Körners Vorschuß für Schiller. Er schreibt an Goschen aus Dresben: "Es freut mich, daß Sie wieder ruhiger find, lieber Freund, als bei Ihrem vorletten Briefe. Ich habe zu unfrer Sache die beste Hoffnung. Der Gebanke, Zollikofern bie lette Durchsicht bes Mipts. von ber Bibelausgabe zu übertragen, scheint fehr gut, und ich werbe alles versuchen, ihn fur die Sache zu interessiren. Roppen will ich schreiben, daß er mir einen Brief ichiden foll, ben ich Zollikofern vorzeigen kann. Ich glaube, daß bieß mehr wirkt, als mas ich bei Bolli= kofern vermag. Doch bie Sache spricht felbst für sich. Zum Theil werben bie Manner, die wir brauchen wollen, fich fur Streitigkeiten fürchten - baber muffen ihre Namen, wenn sie es verlangen, verschwiegen bleiben. Dieß wird ber Subscription Schaben thun allein wenn biefe zu gering ausfallen follte, und bas Werk unfre Rrafte überstiege, so konnte man es ja mohl theilweise herausgeben in kleinen Lieferungen, wovon die erste zur Probe und Empfehlung ber folgenden biente. Von allem biefem mehr münblich."

"Jett noch eine Sache, Die keinen Aufschub leibet. Es äukert fich eine Gelegenheit, Schillern einen Freundschaftsbienft zu erweisen und ihn zugleich für unsern Verlag zu gewinnen. Huber hat Ihnen schon bavon ausführlich geschrieben. Mein Entschluß ift, ihm bie 300 Thir. vorzuschießen, doch muß es das Ansehen haben, als ob es von Ihnen geschähe, um den Verlag der Rheinischen Thalia zu bekommen. Ich werbe Schillern schreiben, daß ich in Ihrer Handlung ein Capital hatte, bag ich baber mit Ihnen in Abrechnung ftunbe, baß er aber die Bedingungen wegen ber Uebernahme ber Rheinischen Thalia bloß mit Ihnen auszumachen hatte, bag Sie ihm auf eine Art, wie er es verlangte, 300 Thir. zuschiden murben gegen einen Schein, ben Sie mir auf ben Fall, bag Ste über bie Bebingungen nicht einig werben könnten, als baares Gelb anrechnen murben. fieht er, bag man ihm nicht etwa einen nachtheiligen Sandel abnothigen will. Werben Sie mit ihm einig, wie ich nicht zweifle, so wird uns hernach wohl nichts von seinen übrigen fünftigen Schriften entgeben."

"Sie brauchen ihm nicht eher zu schreiben, bis ich von ihm wieber Antwort habe und Ihnen das Gelb zustelle . . ."

"Leben Sie wohl! Mit aufrichtiger Freundschaft ber Ihrige.

Rörner.

"Die 300 Thir. werbe ich Kriegern auf ben Dienstag [8. März] schicken."

Schiller machte sich mit bieser Summe, die er im März erhielt, in Mannheim frei und reiste mit dem Buchhändler Götz, dem Compagnon des Buchhändlers Schwan, von dort nach Leipzig, wo er am 17. April im blauen Engel abstieg und mit Huber, den er allein antraf, da Körner in Dresden war, eine Mystifikation der Schwestern Stock verabreden wollte, dagegen aber selbst von Huber und seinen Freunden, Göschen und Jünger, mystificirt wurde. Ein Aufsat in Göschens Journal für Frauen, wahrscheinlich von Göschen selbst geschrieben, berichtet darüber nach Schillers Tode und verdient vollen Glauben, ist aber allen Biographen entgangen.

Anfangs wohnte Schiller mit Huber in Leipzig zusammen und zog bann nach Gohlis, wo er mit Göschen, wenn bieser von seinen Geschäften in Leipzig frei war, basselbe Zimmer theilte. Auch Huber und Jünger, so wie die Schwestern Stock, zogen nach Gohlis. Dort arbeitete Schiller an seinem Don Carlos. Ein Blättchen, das Schiller um diese Zeit an Göschen schrieb, hat sich erhalten.

#### 4. Un Gofchen.

[Gohlis. Aug. 1785.]

Seien Sie so gut, Lieber, und besorgen mir boch einige Kleinigkeiten, weil ich heut nicht in die Stadt komme, und überhaupt die Gelegenheit nicht weiß.

1. Einige Buch gutes Conceptpapier. 2. Einige Bogen Postpapier zu Briefen. 3. Siegellak und Feberkiele. 4. Febermeffer und 5. Oblatten.

Wenn Sie keine Gelegenheit haben, mir die Sachen herauszuschiken, so sagen Sie dem Ueberbringer, wann er fie bei Ihnen abholen soll.

Sie kommen boch heute Abend, und hoffentlich find Sie wieber beffer ?

Schiller.

Daß Schiller sich auch in Gohlis in Bedrängnissen befand, geht aus einem Briefe Körners vom 8. Juli 1785 (1, 41) hervor. Er bittet ihn, ihm die Freude zu lassen, ihn wenigstens ein Jahr aus der Nothwendigkeit des Brodverdienens zu setzen, und Schiller hat für dies schöne und edle Anerdieten nur einen einzigen Dank: die Freimüthigkeit und Freude, womit er es annimmt (1, 44). So lebte er als Körners Hausgenosse in Loschwitz und als sein Gast in Reustadt-Dresden, nicht ein, sondern zwei Jahre; doch demüht, sich mögslichst unabhängig zu halten. Zu den spärlichen Briefen aus dieser Zeit dilbet die nachfolgende Correspondenz mit Göschen einen erweiternden Beitrag. Sie bezieht sich meistens auf die Thalia, deren Berslag Göschen übernommen hatte, die aber von Schiller, wegen seiner Beschäftigung am Carlos, bald langsam, bald, wenn andre Interessen brängten, eifriger betrieben wurde. Diese Briefe, die sich selbst ersklären, sind nur weniger Erläuterungen bedürftig.

#### 5. An Schiller.

Leipzig b. 28. 8ber. 1785.

Liebster Freund. Wir theilten uns sonst oft etwas gutes mit; heute kann ich Ihnen eine angenehme Lektüre verschaffen. Hier haben Sie ben Andreas Hartknoch, in dem Sie leicht den Verfasser Moritz erkennen werden. Wenn Sie durch sind bis ans Ende, werden Sie mit Wolgefallen das Buch aus der Hand legen. Die letzte Hälste ist vortresslich. Die Cartheuserscene wird ihren jetzigen Cirkel, wenn Sie sie vorlesen, mit Tränen und Ernst erfüllen. Schade daß so viele Besonderheiten in dem Buche sind und die bibl. Stellen zu oft gebraucht sind. Leben Sie wohl, Lieber, und vergessen sie nicht Ihres Göschen.

Göschen irrte sich im Titel bes Romanes, ber anonym erschienen und zwar von K. Ph. Morit, bem Berf. bes Anton Reiser, herrührte, aber nicht Hartknoch, sondern "Andreas Hartknopf. Eine Allegorie" (Berlin 1785) hieß.

#### 6. Un Gafchen.

Dregben, b. 29. Rov. 85.

Enblich, liebster Freund, empfangen Sie Mscrpt. Sie werben zum Anfange unseres Commerce eine schöne Ibee von meiner Zuverlässigkeit erhalten, ba ich Ihnen 2 Monate später Wort halte, als bedungen war. Aber, Liebster, machen Sie mir vorher Dresden zur Mördergrube, und meine lieben Freunde zu schlechten Gesellschaftern, wenn Sie haben wollen, daß ich fleißiger senn soll. Doch in Ernst und Wahrheit: die Ursachen, welche diese erste Verzögerung veranlaßt haben, dauern nicht immer fort, und nun werden meine Geschäfte in vollkommener Ordnung vor sich gehen.

Ich schickte Ihnen gleich auch ben 2ten Akt aus bem Carlos, aber noch einige Tage muffen Sie mir ihn lassen, wenn ich ihn gern einigen Kennern vorher mittheilen möchte. Was ich Ihnen hier schicke, wird etwas über 3 Bogen betragen. Bon heut über acht Tage ershalten Sie wieber neues Manuskript, ich bitte Sie also um unser beiber willen, lassen Sie sogleich mit dem Druck anfangen, auf mich können Sie zählen, daß keine Verzögerung mehr vorkommen wird.

Was ben Druck und die Schrift betrift, so dächte ich, Sie richsteten die Thalia ganz ein, wie das Arkenholzische Journal, eben dieses Papier und eben solche Lettern. Was in Versen ist, Gedichte oder Carlos, müssen aber mit einerlei Schrift, wie die Prosa, gedruckt werden, weil die kleinere Schrift vorzüglich beim Carlos keinen guten Effekt machen würde.

Bor allen Dingen, mein Bester, empfehle ich Ihnen einen vernünftigen Corrector. Wenn Sie glauben, daß es nuzen kann, wenn ich selbst an einen Leipziger Gelehrten schriebe, so nennen Sie mir einen, ich will es sogleich thun.

Das Gebicht an die Freude ist von Körnern sehr schön komponiert. Wenn Sie meinen, so können wir die Noten, welche nur eine 1/2 Seite betragen, dazu stechen laffen?

Haben Sie sonst noch etwas in Puncto der Form beschlossen, so führen Sie es aus wie Sie wollen. Rur die einzige Bitte wiedershole ich: Sezen Sie nunmehr Drucker und Sezer in Bewegung.

Und nun genug von diesem, lieber Freund. Ich hoffe, Sie sind vergnügt, und meine herzlichsten Wünsche stimmen für Ihr Glück. Kommen Sie balb, balb zu uns und seien Sie in unserm Zirkel willsommen. Das Beckerische Project hat meinen und aller berer wärmsten Beisall, die kompetente Richter in dieser Sache sind. Ich erwarte sehr viel davon, und ganz gewiß reussirt ber Plan. Auch ich, liebster Freund, kann Ihnen binnen einigen Monaten Pränumeranten anweisen.

Lassen Sie mich wissen, ob Sie in Absicht auf bas bewußte Preißstück noch in der vorigen Stimmung sind, und hauptsächlich, ob das Avertissement jetzt ins Publikum gebracht werden kann, so will ich mich daran machen.

Empfehlen Sie mich Ihren und meinen Freunden, und bleiben Sie mir gut.

Fribrich Schiller.

P. S. Ich habe bas Manuscript in 2 Briefe getheilt, bamit die reitende Post es annimmt.

Das hier übersandte Manuscript, das Lieb an die Freude, Ueber moderne Größe, von Huber, und Verbrecher aus Infamie, von Schiller, füllte 58 Seiten des zweiten Heftes der Thalia, 3 Bogen 10 Seiten Zur Ausfüllung des Bogens dienten die Gedichte, von denen in Nr. 8 die Rede ist.

#### 7. An Schiller.

Leipzig b. 1ten Dec. 85.

Liebster Freund, Sie haben mir durch das gesandte Mspt. viele Freude gemacht. Keine Stunde habe ich's ben mir behalten: und so begierig ich auch war, diese Kinder Ihres liebenswürdigen Geistes kennen zu lernen, so schiekte ich sie doch gleich unbesehens zum Schneider, um ihnen das Kleid machen zu lassen, worin ich sie der Welt präsentiren will. Senden Sie mir ja, lieber Freund, bald die Musik von Körner zu Ihrem Liebe an die Freude. Sie muß mit gedruckt werden und ich will das meinige redlich dazu bentragen, daß es ein Kundgesang zur Erhebung des Herzens unter guten Wenschen wird. Wohl, unserer Seits soll alles Feuer angewandt werden, um den Druck schnell zu liesern. Für den Druck und die Correctur will ich die möglichste Sorge tragen. Ich habe einen sehr brauchdaren Mann zum Corrector gefunden. Jeht ist alles in meinem Kopf Hülfe und

Noth. Ich bin mir gram, bag mein Körper nicht mehr Arbeit mit ber Feber aushalten will; oft ef ich erst um bren Uhr. — So bald ich burch bin, komme ich nach Dresben und erhole mich in Ihrem Umgang. — In Absicht bes Preiß-Stucks bin ich noch ganz in ber nämlichen Stimmung. Go oft ich baran bente, brenne ich vor Begierbe. Denn ich ahnbe, bag, wenn ichs Leben behalte, meine Beschäfte sich schnell ausbreiten werben, und bag, wenn ich gleich nicht Reichthum erlangen werbe, boch ein hubsches Stud Arbeit mir zu Theil werden wird. Was du thun willst, bas thue balb. — Durch bas Bederische Unternehmen öfne ich mir ohnebem manche Thur, bie uns zum Bortheil ber Breif Pranumerationssache führen foll. 3ch gestehe es, wenn bieses Project und die Bibel zu Stande ift, so bin ich bereit zu sterben. Nur für biese 3 Dinge leb ich — in einer andern Welt wird bann auch für mich Freude genug fenn. Und wenn benn bas auch nicht ware — welches ich jeboch mit fester Zuversicht hoffe so soll mir ber Augenblick, worin ich sagen kann es ist vollenbet ein himmel senn. Rechnen Sie auf mich, wenns auf treue Freunbschaft, innige Liebe, volle Achtung ankommt und ich bin!

Der Ihrige

Boiden.

Körners Composition bes Liebes an die Freude ist in der Thalia nicht gebruckt, wohl weil Körner bagegen war.

## 8. An Gofchen.

[Dresden, Dec. 85.]

Hier, mein Lieber, folgt einstweilen etwas, bas ben 4ten Bogen complet machen wird. Aber ber Inhalt bieser 2 ersten Gebichte veranlagt mich zu einer wichtigen Anmerkung.

Es ist möglich, daß die Censur Anstand nehmen kann, sie passiren zu lassen, und ich habe sehr wichtige Gründe, diese 2 Gedichte bekannt zu machen, weil ich sie in einem andern gänzlich widerlege. Im Fall also, daß die Censur Sinwendungen machte, so bitte ich Sie, um unser Freundschaft und um des Ruhms der Thalia willen, die Ihnen wie mir am Herzen liegen muß, sogleich andre Anstalten wegen des Drucks — wenn auch nur bei diesem einzelnen Bogen —

zu machen: Lassen Sie ihn, wenn es nicht in Leipzig senn kann, in Dessau brucken. Das ist auch Körners Jbee.

Sorgen Sie übrigens nicht im geringften, baß ich ben Sezer aufhalte; noch vor Weihnachten folgt neues Manuscript.

Um was ich Sie in meinem lezten Brief gebeten habe, bester Freund, bitte ich Sie jezt wieder. Ich bin ganz erstaunlich en peine. Schicken Sie mir doch ja noch vor Weihnachten, denn in den Felertagen muß ich bezahlen,

Bon ganzen Herzen ber Jhrige. Das Paquet habe ich erhalten. Der Druck ift sehr schön. Das weitere beantworte ich mit nächstem.

Schiller.

NB. Beffer ist es auf allen Fall, wenn Sie gar nicht bei ber Censur in Leipzig anfragen, sonbern bie Gebichte gleich in Dessau brucken lassen.

Die beiben Gebichte, von benen Schiller Censurumstände vermuthete, waren die Freigeisterei der Leidenschaft, und Resignation im zweiten Heft der Thalia. Diesen schloß sich ein ganz unschuldiges Morgenlied von Sophie Albrecht an.

#### 9. Un Gofchen.

Dregben, b. 23. Dec. 85.

Ich habe Ihren und meines Herrn Censors Wunsch erfüllt, liebster Freund, und sende Ihnen die verlangte Note. Diese, hoffe ich, wird den intoleranten Theil des Publikums zum Stillschweigen bringen.

Haben Sie bie Gute und versichern meinen Herrn Gensor (bessen Nahmen ich mir in Ihrem nächsten Briefe ausbitte) daß ich mich glücklich schätze, meine Thalia in solcher Kennerhand zu wissen. Er hat ben Gesichtspunkt, aus welchem meine 2 Gebichte betrachtet wersen mussen, schnell und ganz verstanden, und wie wenige werden das!

In Ansehung bes Drucks, mein Lieber, bitte ich Sie, biese neuen Gebichte nur um etwas weniges weiter auseinander sezen zu lassen, weil sie so besser in die Augen fallen.

Das verlangte Buch nimmt Körner Anstand aus der B(ibliothek) auswärts zu verleihen. Ich wurde es Ihnen sogleich verschaffen, wenn ich schon so bekannt mit den Hrn. Bibliothecarien ware, daß sie mir Bücher nach Hauß zu nehmen erlaubten.

Das Bewußte habe erhalten und finde barin Ihre Freundschaft und brüberliche Theilnehmung aufs neue bestätigt.

Leben Sie wohl, lieber Freund, und behalten Sie mich lieb. Unveränderlich ber Jhrige Schiller.

NB. Die Titel beiber Gebichte habe ich auch in etwas ge- ändert.

Der Censor war der Professor Wend, und die Note, die Schiller auf bessen Wunsch hinzufügte, lautet: "Ich habe um so weniger Anstand genommen, die zwen folgenden Gedichte, hier aufzunehmen, da ich von jedem Leser erwarten kann, er werde so billig senn, eine Aufwallung der Leidenschaft nicht für ein philosophisches Sistem und die Verzweissung eines erdichteten Liedhabers nicht für das Glaubensbekenntniß des Dichters anzusehen. Widrigenfalls möchte es übel um den dramatischen Dichter aussehen, dessen Intrigue selten ohne einen Bösewicht fortgeführt werden kann; und Milton und Klopstock müßten um so schlecktere Wenschen senn, je besser ihnen ihre Teusel glückten. S." Es unterliegt keinem Zweisel, daß Schiller diese Note nur hinzusügte, um die Gedichte durch die Censur zu bringen. Ob die in Nr. 8 in Aussicht gestellte gänzliche Widerlegung ernstlich gemeint, oder auch nur zur Durchbringung der Gedickte ausgesprochen war, bleibt frag-lich. Eine Widerlegung ist wenigstens unterblieden.

#### 10. Un Gofchen.

(Dregben Jan. 1786.)

Liebster Freund. Hier wieder ein kleiner Transport des ersten Drittheils des 2ten Akts zum Carlos. Schicken Sie mir doch mit nächstem die Aushängebogen vom vorigen, welche fertig sind. In aller Eile.

Der zweite Aft beginnt im zweiten Hefte ber Thalia S. 105 und schließt (S. 128), eine Kleinigkeit von Jünger und Anzeigen abgerechnet, das Heft. Das unbatirte Billet fällt bemnach zwischen 23. Dec. 85 und 21. Jan. 86.

#### 11. Un Gofchen.

Dresben, b. 21. Januar 86.

Ein Vorschlag zur Gute, liebster Freund. Es ift mir eingefallen, baß es eigentlich unschicklich sein murbe, bas erste Heft, welches Sie

vom Carlos herausgeben, wie das ganz erste auch zu 12 Bogen anwachsen zu lassen, da doch die folgenden nur 7 bis 8 Bogen stark sein werden, und desto öfter herauskommen. Um also die Symmetrie schon zu Anfang des 86sten Jahrgangs zu beodachten, schlage ich Ihnen vor, dieses Heft mit dem 4ten Auftritt des Carlos zu schließen, welches der 8te Bogen sein wird (und welchen complet zu machen, ich, sodald ich Ihre Weinung weiß, sogleich einige kleinere Artikel absenden werde) und das dritte Heft mit der Fortsetzung des Carlos, davon hier ein Bogen solgt, anzusangen. Auf diese Art kann das 3te Heft gleich 3—4 Wochen nach dem zweiten, oder wenn Sie es so lieber wollen, zugleich mit diesem erscheinen. Ich glaube, daß es eine vortheilhafte Erisis für die Thalia machen würde. Der Druck ginge ununterbrochen fort, wie ich überhaupt für das ganze Jahr hosse.

Ueberlegen Sie meinen Vorschlag, und geben Sie mir unverzügliche Nachricht von Ihrem Entschlusse, daß ich Titel, Inhalt und bie benötigten Kleinigkeiten mit nächster Post abgehen lassen kann.

Das Paquet habe erhalten. Leben Sie wohl, Lieber.

Der Ihrige

Schiller.

Das zweite Heft ber Thalia beträgt 136 Seiten, das dritte 139, beibe nicht ganz 9 Druckbogen. Das zweite schließt sogar schon mit dem dritten Auftritt des Carlos (2. Akt), dem dann noch einige Kleinigkeiten auf dem 9. Bogen beigegeben sind. S. 71—104 füllten die Uebersetzung von Merciers Philipp II. von Spanien mit der Unsüberwindlichen Flotte, gleichfalls Uebersetzung.

#### 12. Un Schiller.

[Leipzig, Januar 1786.]

Ungeachtet ich kaum die Feber mehr halten kann, so will ich boch einige Worte schreiben.

Lieber, alles was ich thun kann, soll geschehen. Das heißt: täglich in die Druckeren gehen und treiben. Aber mehr als ein Stück kann ich nicht schaffen vor Oftern und wenn es alles koften sollte.

Dieses eine Stud sobalb als möglich — hoffentlich in 4 Wochen. Gewiß versprech ich nichts, um nicht zum Lügner zu werben.

Eine gar zu schleunige Erscheinung hinter einander halt ich auch merkantilisch berechnet nicht für gut. Ich dächte aber, Sie wüsten es doch, daß ich ben Ihnen nicht als Kaufmann benke, wenns darauf ankommt, Ihre Wünsche zu befriedigen. Ist das Mipt. zum 4ten Heft Oftern in meiner Hand, so wird es 14 Tage nach der Messe sertig. Denn erst nach der Messe werden die Pressen leer, und ich bin dann der erste, welcher sie in Beschlag nimmt.

Der Ihrige.

Göschen.

#### 13. Un Gofchen.

Dresben b. 13. Februar 86.

Liebster Freund, hier folgt neues Mscpt. für das 3te Heft; ich vermuthe, der Sezer wird mit dem vorigen fertig sein. Körner sagt mir, daß das 2te Heft binnen heute und morgen auch zu Stande sein würde, und also werden Sie es uns mit der Mittwochs- oder Donnerstags-Post übersenden. Weil Körners noch einiges vom Carlos nicht gelesen haben, so möchten sie gern, daß ich den vorigen Transport, daß ist die 5te, 6te und 7te Szene zurück hätte. Wenn sie noch nicht gebruckt, aber gesezt sind, so haben Sie die Güte, liebster Freund, und schieden mir mit der Thalia das Mscpt. zurück, das der Sezer vermuthlich nicht mehr brauchen wird. Körners haben mich sehr darum gebeten.

Nun zu etwas wichtigem: Ich lese in der Litteratur- und Bölkerkunde eine Anzeige der Thalia mit einer Probe. Ich gestehe Ihnen, liebster Freund, daß ich nicht wenig darüber erschrocken bin. Es ist nicht nur ganz gegen meinen Wunsch, daß einige Artikel dieses Heftes, wozu ich ausdrücklich fremde Zeichen gebraucht habe, mir positiv zugeschrieben werden, vorzüglich die Geschichte aus dem Wirtembergischen — sondern selbst die Wahl der 2 lezten Strophen der Freude, welche aus dem Context herausgenommen, nicht gut auffallen und worin von der Freude selbst keine Silbe vorkömmt, dünkt mir unglücklich zu sein, und macht mir eine höchst unangenehme Empsindung. Außerdem kann ich den Zweck, den Sie dabei gehabt haben können, nicht abssehen, und als Herausgeber der Thalia muß mir dieses Wittel, sie in Umlauf zu dringen, nicht das erwünschteste sein. Probe und Wuster beißen gleichviel — und alle Leser denken dabei an die Wuster-

charten bes Kaufmanns. Ich erbiete mich, lieber Freund, die Unkosten ganz zu tragen, wenn Sie ben Umschlag zu diesem Hefte zernichten und umdrucken lassen. Es ligt mir alles daran, und die paar Louisd'ors, die es mich allenfalls kostet, sechten mich nicht so an, als die Sache. Das Journal wird noch nicht verschiekt sein, und also hoffe ich, daß Sie meine Bitte mir erfüllen werden.

Schreiben Sie mir mit Absendung bes 2 ten Hefts, was ich mir versprechen barf.

Ihr aufrichtiger

Schiller.

Auch Körner mar mit Goschens Ankundigung nicht zufrieben. Er schrieb am 24. Februar 1786: "Schiller hat Ihnen schon geschrieben, lieber Freund, wie viel barauf ankommt, bag bas nächste Heft ber Thalia sobalb wie möglich erscheint. Ich sollte glauben, baß es gar febr zu unferm Bortheil fen. Wie kam es benn, bag bie Herausgabe bes letten [2.] Studes so verspätigt murbe? Mich baucht, es hatte schon vor ber Ankundigung auf bem Umschlage von Archenholzens Journal erscheinen können, und bas mare boch wohl beffer gewesen, als eine folche Ankundigung, die weber Schiller noch mir gefallen hat. Warum eine Probe aus einem Gebicht, bie nicht einmal die besten Stellen enthält und außer bem Zusammenhange bei vielen gar keine Wirkung thut? Und warum Schillern für ben Verfasser von Aufsätzen verkundigen, ehe man weiß, ob er sich bazu bekennen will? — Nach Schillers jetigem Fleiße und bem Plan, ben er sich gemacht hat, kann die Thalia eines ber gangbarften Journale werben. Bor ber Oftermeffe konnen noch 2 Stud fertig werben, wenn ber Druck nicht aufgehalten wirb. Gin Stück ist bis auf einige Bogen fast icon fertig und zu bem andern sind Materialien in Menge ba." Das britte Beft umfaßt bie Scenen 4-16 bes Carlos, ein Gebicht von Junger, und ben Beginn ber Philosophischen Briefe (S. 103-139), an benen Körner lebhaften Antheil gn nehmen beabsichtigte; aber in seiner bekannten Unschlüssigkeit konnte er aus seinen "in Menge vorhandenen Materialien" nichts herausarbeiten.

#### 14. Un Gofchen.

[Dresben Februar 86.]

Sie wollen mein Mscrpt von vorigem Transport wieber haben; aber wenn es das Nämliche sein muß, lieber Freund, so sind wir an-Weil ich es später zurud bekam, als ich hoffte, und mich Rörners pressirten, so habe ich es in ber Geschwindigkeit aus bem Ropfe noch einmal zusammengeschrieben, und bas Micrpt. bas Sie mir schickten, als eine Doublette verbrannt ober sonft mo zu etwas verwendet. Ift es Ihnen aber bloß um den Inhalt zu thun, so folgt hier die Correctur, und da auf meinem ersten Microt noch eine Seite stand, welche noch nicht gebruckt mar, so folgt biese in bem beigelegten Mscrpt. Brauchen Sie aber ein Mscrpt., bas burch bes Zensors Banbe gegangen und von ihm unterzeichnet ift, zu Ihrer Legitimation, so bitten Sie Herrn Went, bas hier folgenbe zu unterzeichnen. Im Kall aber bag ber Bogen bem Sezer verungludte und er es noch einmal sezen muß, so laffen Sie ihn nicht vom Manuscript, sonbern vom Correcturbogen, ben ich hier mitschicke, es fezen. Schreiben Sie mir mit Gelegenheit, wozu Sie bas Mfcrpt, gebraucht.

Ihren Widerruf in dem nächsten Seste der Litteratur- und Bolkerkunde unterdrücken Sie. Wir wollen ja mäusgenstill bavon sein, so vergist sich das Ding vielleicht.

Sie erhalten nächstens wieber Mscrpt. Bei ber Beschleunigung bleibt es? Nicht mahr, Freund?

Schicken Sie mir jeberzeit die Aushängebogen des neuen Heftes. Ich verschicke sie.

Bor allem aber bitte ich Sie, verschreiben Sie mir von Berlin mit ber nächsten Gelegenheit Cochius und Garves Preisschrift über bie Neigungen.

Ihr aufrichtiger

Schiller.

### 15. Un Gofchen.

Dresben b. 23. Febr. 86.

Die Thalia mit ben 30 Thlrn. habe ich richtig erhalten. Sie nimmt sich sehr gut aus. Einige Drucksehler, im Carlos besonders, mufsen wir im 3 ten Hefte nachholen. Zezt, liebster Freund, forbern mercantilische Politik und mein schriftstellerisches Point b'honneur, bas III te heft auf bas ichnellste zu expediren.

Die Thalia, wie Sie wissen, hat fast 10 Monate geruht. Sie ist beinahe vergessen worden. Nunmehr erscheint sie mit 8 Bogen, mit 12 Blatt Carlos, wovon das 1ste Heft 36 enthält. Wird es nicht also sehr zweckmäßig gehandelt sein, mein Lieber, wenn wir den dritten Theil in 3—4 Wochen nachbringen können. Das, denke ich, wird eine äußerst vortheilhafte Wirkung beim Publikum thun und die Thalia schnell empordringen. Ich gebe Ihnen mein Wort, daß ich Ihnen innerhald Wochen alles Mscrpt. dazu liefere. 3½ Bogen besiten sie schon. Den Rest habe ich wirklich in der Arbeit und in acht Tagen solgt neues Wscrpt. Ich ditte Sie also, verehrtester Freund, es von Seiten des Sazes und Drucks meinem Eiser und unser beider Wunsche gemäß zu beschleunigen. Wird es durchgesezt, so kann ich Ihnen auf die Wesse das 4te Heft liefern. Schnelle Succession der herauskommenden Stücke wird dem Credit der Thalia äußerst zuträglich sein.

Körner und ich haben das zusammen verabrebet, und Er wird Ihnen darüber auch noch schreiben. Jett, mein Lieber, wollen wir beibe uns den Handschuh hinwerfen nach Ritterbrauch, wer am besten zum Ziele kömmt, wer am meisten Wort halt.

Sie sprechen von einigen Thalern, die ich noch bei Ihnen gut haben soll. Ich weiß von keinen, denn daß, was in diesem Hefte über 8 Bogen ist, besteht in Avertissements, wofür Sie mich hoffent-lich doch nicht bezahlen wollen! Bielmehr, lieber Freund, haben Sie vergessen, mir diejenigen Auslagen abzuziehen, die Sie indessen für mich gemacht haben, und ich verlange es von Ihrer Freundschaft, im nächsten Falle es nachzuholen.

Und nun abieu. Gutes Gebeihen zum 1 sten Verlag und glückliche Aerndte von allen folgenben!

# Ihr herzlich ergebener

Fridrich Schiller.

P. S. Schicken Sie mir noch einige Hefte. Die neulich übersschickten waren noch feucht und sind durch das Packen übel conditionirt worden. Ich muß unter anderm dem Herzog v. Weimar einsschicken.

Am 8. März 86 schreibt Körner an Göschen: "Es fragt sich, lieber Freund, ob es nicht möglich zu machen wäre, daß die Thalia in Dresden gedruckt würde. Dadurch würde der Druck beschleunigt, und die zum Theil den Sinn entstellenden Drucksehler vermieden werden. Wenn Sie mit einem hiesigen Buchdrucker in Unterhandlung träten, so dürsten Sie sich auf mich berusen, daß ich für die terminliche Zahlung gut sagen würde. Die Fracht der Auslage von Dresden nach Leipzig sollte Ihnen auf andre Art zu gute gehen. Schreiben Sie mir doch mit der nächsten Post Ihre Gedanken hierüber, und ob nicht dem Leipziger Buchdrucker, der nur aus Gnaden nebenher die Thalia brucken zu wollen scheint, der Handel noch dei diesem Heft aufgekündigt werden könnte; um bessen krickeinung zu besörbern. Es liegt sowohl Schillers als der Thalia wegen viel daran, daß auf das zweite Heft, worin so wenig vom Carlos ist, das dritte balb folgt."

### 16, An Gofchen.

Dresben, b. 4. April 86.

Guten Morgen, lieber Gofchen!

Meinen lezten Transport, benke ich, werden Sie erhalten haben. Damit beschließe ich das Heft. Sie werden also den Titel dazu aufsezen. Schicken Sie mir die 2 lezten Bogen vom Karloß, sobald sie fertig sind, zu. Ich muß sie nach Mannheim absenden. Einige wichtige Drucksehler machen in diesem Hefte einen Artikel Errata nothwendig, den ich schicken will, sobald ich die noch übrigen Bogen vom Carloß habe. Da Körnerß und Huber auf den nächsten Sonnstag in Leipzig eintressen, so will ich daß übrige bis dahin ansparen.

Ihr aufrichtiger

Schiller.

Das britte Heft enthielt lächerliche Druckfehler: Ich bors an Deines Athems singenbem Getone, für siegenbem, meine Leute für meine Laute, legen für lügen, läutet für lautet u. s. w.

17. Un Gofchen.

Dresden, b. 7. April 86.

Liebster Freund,

ba Sie jezt mit Körnern wieder zusammen kommen, so hoffe ich, daß Sie einige Schritte zum Besten Ihrer Handlungs-Entwürfe thun können. Er sagte mir vor einigen Tagen, daß er nunmehr etwas Bestimmtes mit Ihnen ausmachen musse. Ich vermuthe also, daß er Ihnen davon sagen wird. Er interessirt sich sehr für Sie, und ließ sich auch merken, daß er keinen Anstand nehmen würde, Ihnen bei einem Banquier in L(eipzig) Credit zu verschaffen. Wie sehr, liebster Freund, wünschte ich, daß Ihre Hossmungen möchten erfüllt werden, und Freude sollte es mir machen, wenn ein Theil davon in meinen Kräften stände. Rechnen Sie wenigstens auf meine dringendste Witwirkung, auf meine ganze Freundschaft, wenn Sie Gelegenheit wissen, davon Gebrauch zu machen.

Huber will ben Paysan parvenu von Marivaur übersetzen—einen sehr guten Roman, welcher gewiß eine Speculation sein wird. Ich bächte, Sie ließen sich dieselbe nicht entgehen. Da durch den Figaro und den Ethelwolf sein Credit nicht sehr gewonnen hat, so zweiste ich, ob er Ihnen das Anerdieten machen wird. Er fürchtet, Sie in Verlegenheit zu sezen, und ich glaube, daß er sich an Crusius wenden will. Ich schreibe Ihnen dieses (unter uns, versteht sich) um Sie von der Sache zu unterrichten. Es steht nun dei Ihnen, welchen Gebrauch Sie davon machen wollen. Huber weiß nichts davon, daß ich Ihnen davon sage.

Es find einige wichtige Errata im 3ten Hefte ber Thalia. Geben Sie boch hubern bie fammtlichen Bogen, daß er fie ausziehe und anmerke, und Jünger, wenn Sie nichts bagegen haben, wird bie Revision ber Thalia kunftig besorgen.

Wenn Sie mir Gelb schicken wollen, so haben Sie bie Gute und gehen vorher einen Gang zu Kunzens, an welche Sie eine Auszahlung für mich haben. Bergeffen Sies aber nicht.

Von gangem Herzen ber Ihrige

Schiller.

Während ber Leipziger Oftermesse hatte Körner sich mit Göschen über einen zu errichtenden Contract besprochen, schreibt aber am 26. Juni 1786, daß er den Entwurf noch nicht schieden könne, da ihn mancherlei Abhaltungen gehindert. "Auch din ich noch nicht damit zu Stande, weil mir einige Zweisel beigefallen sind, auf die wir bei unsern mündlichen Conferenzen nicht gefallen sind." Göschen beabssichtigte eine Reise nach Wien anzutreten und Körner erwartete ihn

beshalb in Dresben. Durch ben Kaufmann Kunze hatten die Dresbner Freunde die Nachricht erhalten, daß Goethe geneigt sei, seine Schriften bei Göschen in Verlag zu geben, um den Körner seinen Freund und Compagnon veranlaßt hatte, sich zu bewerben. Körner selbst war zwar im Sommer 86 nicht ohne Bedrängnisse, "weil alle alten Bären abgestoßen werden sollen und der Bau auf dem Weinderge dazu kommt", so daß er den für Göschen bei Bothe erwirkten Credit (am 9. Juli) zu benutzen beabsichtigte, indeß schon am 21. darauf verzichtete; aber er schaffte doch die Mittel, um Goethe honoriren zu können. "Daß wir eine solche Speculation nicht ausgeben dürsen, ist außer Zweisel." Am 11. Oct. schrieb er, daß er gleich nach der Wesse Göschen "1500 Thlr. zur Goetheschen Unternehmung geben könne" 2c.

Mit biesem Briefe gleichzeitig hatte Schiller bie Frau Kunze gebeten, ihm Tuch zu einem Frack, Coulour de Rammoneur, nebst Futter auszunehmen und burch Körners zu senben. Diese kleine Schulb soll Göschen berichtigen.

#### 18. Un Goiden.

Dresten, b. 5. Mai 86.

Schicken Sie mir, was von ben Philosophischen Briefen gebruckt ist, mit ber nächsten Post, weil ich es zur Fortsetzung nothwendig brauche. Ich wünschte von Herzen, daß bieses Heft ware fertig aeworden.

Ihren Freund Feller habe ich sehr lieb gewonnen. Er ist ein rechtschaffener Mann von Herz und Verstande. Jezt ist er wieber fort und Sie werben ihn balb in Leipzig wieder sehen.

Mit Hubern haben Sie mir einen häßlichen Possen gespielt. Ich schrieb Ihnen bamals bloß aus eigener Regung. Huber wußte und träumte nicht bavon, und wenn Sie meinen Brief überlesen, so werben Sie sinden, daß ich ausdrücklich Sie gebeten habe, es unter uns beruhen zu lassen. Nun aber sezten Sie ihn darüber in einem fremben Hause zur Rede, und ich bin unschulbigerweise Schuld gewesen, ihn in die größte Verlegenheit zu sezen, da ich aus einem gutmeinenden Triebe gehandelt hatte. Nicht mehr so rasch, lieber Freund.

Man wird Sie also in Dresben sehen, welches mich sehr freut. Sie sollen wenigstens einen unveränderten Freund an mir finden, lieber Gott, warum kann ich nicht auch sagen, einen nüzlichen.

Schiller.

### 19. Un Gofchen.

Dresben, 2. Jun. 86.

Sein Sie so gut, lieber Goschen, und schicken mir noch ein gut conservirtes Exemplar bes 1 sten Hefts ber Thalia auf Rechnung. Ich mochte es gern meinem Herzog v. Weimar schicken. Aber es eilt.

Wie man mir Hoffnung macht, so werden Sie auf die Feiertage hieher kommen. Ich freue mich barauf, liebster Freund, Sie in Dresben zu sehen. Kommen Sie ja. Wenn es länger ansteht, so bittet Sie Huber, ihm wegen des bewußten Folie econome zu antworten.

Haben Sie Kunzen bie Rechnung für Tuch schon bezahlt, liebster Freund? Es ware mir lieb, wenn es nicht zu lang anstände. Ich bente, es wird etwas über 20 ober 22 Thir. machen. Den Rest schicken Sie bann an mich, wenn Sie auf die Feiertage nicht selbst kommen.

Biß auf Wiebersehen also leben Sie wol. Sie haben also jezt einen Laben, wie ich höre, das freut mich. Jezt wirds also Ernst. Doch wir wollen mündlich mehr davon reben.

Ihr aufrichtiger

Schiller.

#### 20. Un Gofden.

Dresben, b. 9. Octob. 86.

Mit Ungebuld, liebster Freund, haben wir auf Nachricht von Ihnen gewartet. Wir wußten schon seit 8 Tagen, daß Sie in Leipzig wieder angekommen wären, und keine Zeile von Ihnen und Ihrer Reise. Lassen Sie es uns doch bald hören. Sie wissen, welchen Antheil wir an allem nehmen, was auf Ihr Schicksal Einfluß haben kann.

Hier folgt ber Reft für das 4te Heft ber Thalia. Sie werden gestuzt haben, daß Räuber Moors leztes Schicksal noch nicht unter ber Presse ist, aber das hat einen nothwendigen Aufschub gelitten. Davor ist von einem andern großen Stück schon ein ziemlicher Theil sertig, welches zugleich mit dem Karlos auf die nächsten Ostern ersischeinen soll.

Ich habe mir wohl einbilben konnen, daß die Wiener nicht gern

versifizierte Stücke spielen, obschon ber Kaiser es mehrmal geforbert hat. Den Karlos gebe ich ohnehin nicht in Bersen auf das Theater und schwerlich nach Wien.

Abieu, liebster Freund. Geben Sie balb mehrere Nachricht von Ihrer Reise

Ihrem aufrichtigften Freund

Schiller.

Göschen war in Prag und Wien gewesen und hatte seine Zurückkunft ben Freunden in Dresden nicht gemeldet, worüber ihm Körner am 6. Oct. Borwürse machte. Auf dieser Reise hatte er mit Goethe ben Contract über Berlag von dessen Schriften persönlich in Ordnung gebracht. Goethe bekam für die ersten vier Bände 1000 Thlr. und ebensoviel in Italien und nach der Rückkehr für die vier letzten Theile. Die Stärke der Auflage war unbestimmt gelassen. Göschen druckte dann mehre Auflagen einzelner Bände stets mit der alten Jahreszahl, und außerdem noch eine billigere Ausgabe in vier Bänden.

Der Laben Göschens war "auf bem neuen Neumarkt im Kramerhause, ber hohen Lilie gegenüber", wie es in ben Ankundigungen bes britten Stucks ber Thalia heißt.

Das 4. Heft ber Thalia enthält außer unbebeutenben Gebichten von Reinwalb und ber Karschin, sowie einer Geschichte Hoangti (von Huber), die Fortsetzung bes Carlos und ben Beginn bes Geisterssehers.

Räuber Moors letztes Schicksal, Nachtrag zu ben Räubern in 1 Acte, hatte Schiller schon im vorigen Sommer in Gohlis entworfen, als er seine Räuber neu herausgeben wollte. Bgl. Briefw. mit Körner 1, 36.

Das andre große Stud mar ber Menschenfeinb.

Der Carlos wurde jeboch nach Mannheim in ber Versbearbeitung gegeben.

## 21. Un Gofchen.

Dregben, b. 19. Octobr. 86.

Liebster Freund,

Sie erweisen mir einen großen Gefallen, wenn Sie burch einen von Ihren kleinen herrn Robertsons Geschichte Carl V (beutsch ober fran-

zösisich) bei einem Bücherverleiher in Leipzig ausnehmen lassen wollen und mir auf 2—3 Wochen hieher schicken. Ich brauche das Buch jezt ganz nothwendig und kann es in Dresden nicht bekommen. Nicht wahr, Sie thun mir den Gefallen und schicken mir es mit der allernächsten Fahrenden.

Außerbem bitte ich Sie noch um bas erste Heft der rheinischen Thalia, welches ich nicht mehr habe und woraus ich den Ersten Akt aus dem Carlos brauche. Schicken Sie mir mit dieser Gelegenheit auch die fertigen Bogen des 4ten Hefts. Sie kommen ja balb zu uns, nicht?

Ihr aufrichtigster

Schiller.

Den Lebret brauchen Sie hubern nicht zu schicken.

### 22. Un Gofchen.

Dresben, b. 5. Nov. 1786.

Liebster Freund.

Das 4 te Heft ber Thalia ift mit bem Hogen zu Ende und kann also geschlossen werben. Anzuzeigen wäre ber Carlos auf die Ostermesse, welches aber meiner Meinung nach in Zeitungen besser gesichehen kann.

Ihre Hieherkunft wäre mir auch von der Seite nöthig, weil wir nunmehr unsern Contract wegen des Carlos abzuschließen haben. Zu gleicher Zeit wird auf Oftern ein neues Stück von mir fertig, der Menschenseind, davon noch keine Zeile im Publikum ist. Ich weiß nicht, ob Sie neben Ihren vielen Verlagsartikeln auf diese Messe Lust und Interesse haben, auch dieses Stück zu verlegen. Daher erwarte ich Ihre Meinung etwa bald. Sie haben das erste Wort dabei zu sprechen, und ohne Ihre Erklärung mache ich keine Anstalten. Es beträgt 12 Bogen und ist in Prosa. Den Carlos kann ich im December zur Hälfte und im Jenner ganz zum Druck abschieden, von dem Menschenseind etwa im Januar nur die Hälfte und den Rest zu Anfang des März.

Mit bem Wiener Theater habe ich keinen Plan mehr im Sinne, benn nunmehr habe ich mich mit Schröbern in Berbindung gefezt. Schröber wird ben Menschenfeind, welches eine Force-Rolle für ihn ift, wie auch ben Carlos (nach meinem besondern Mscrpte) in Ham-

burg geben. Dabei habe ich ben Bortheil, baß meine Stücke nicht gebruckt werben, wie es in Wien Mobe ist.

Haben Sie noch Luft, Rupfer zum Carlos stechen zu laffen? Wenn Sie bas wollen, so kann ich hier bei Seibelmann ober Schenau sondieren.

Von bem Honorario für bas IV. heft ber Thalia sind Sie so gutig und bezahlen 50. Thir an Rungen.

Den Rest schicken Sie mir, wenn Sie nicht geniert sind, etwas bald, benn ich brauche Gelb. Bon bem 3ten Hefte sind, glaube ich, auch noch 13 Thir zurud, welches nach Abzug bessen, was Sie an Kunzen bezahlt, noch übrig geblieben.

Den Robertson brauche ich nun nicht weiter. Die geschickten Bücher erhalten Sie mit nächster Gelegenheit zuruck.

Schreiben Sie mir in Ihrem nächsten Brief, ob Sie noch kommen werben.

Abieu.

Ihr · aufrichtigster

Schiller.

Die Briefe Schillers an Schröber, bie hier allenfalls hatten Aufnahme finden können, find in den "Jahreszeiten Hamburger Neue Mobezeitung" 1853. Nr 42. S. 2263—2276 veröffentlicht und die ersten 4 auch in die Berliner Sammlung übergegangen.

Die 50 Thir, die Göschen hier an Kunze zuruckbezahlen soll, hatte von Letzterem Schiller am 24. Juli gelieben, um sich zur Gevatterschaft bei Körners Kinde mit einem Kleibe zu versehen, das er zum Degen tragen könne. Mit Kunze buzte Schiller sich.

### 23. Un Göschen.

Dresben, b. 22. Nov. 86.

# Liebster Freund,

bie Recension, die Sie mir geschickt haben, hat zu beutlich das Gepräge von bosem Willen und Galle, als daß es der Mühe werth sein sollte, das Schiese und Seichte, was sie enthält, auseinander zu sezzen. Wenn mir einer bei der Beurtheilung eines Trauerspiels nur die Floskeln im Style zusammensucht und nicht einmal einen Karakter, eine dramatische Entwicklung berührt, so sehe ich dem Menschen an, daß der Himmel ihn nicht zu Beurtheilung eines Kunstwerks bestellt hat. Mir Satisfaction genug, daß er zu plump und zu heftig ge-

wesen war, um die Ursachen verstecken zu können, die ihn zum Schreibpult getrieben haben. Meiner Meinung nach ist es Dyk ober Schreiter ober Beide miteinander. Gott bewahre mich, auf eine solche stümper-hafte Arbeit zu antworten. Die Form, unter welcher mein Carlos die Welt betreten wird, soll meine einzige Antwort seyn. Ein Generaltitel für die Thalia ist schwer zu machen. Meine unmaßgebliche Meinung wäre, man hieße sie überhaupt den ersten Band meiner vermischten Schriften, so könnte alles, was Sie hernach von mir verlegen, die folgenden Bände ausmachen. Der Geisterseher z. B. und Julius Briese werden noch fortgesett, diese würden also unter dem Titel vermischter Schriften v. S. die Continuation der Thalia seyn. Wollen Sie aber lieber, so nennen wir sie: Poetische und Phistosophische Phantasiën.

Wegen dem Carlos will ich Ihnen noch diese Woche schreiben. Um die Thalia seien Sie nicht besorgt. Sollte ihr der Titel eines Journals wirklich schaden, so hoffe ich im Stande zu seyn, wenigstens Sie bei dem Verlag nichts eindüßen zu lassen. Es wäre mir schon sehr unangenehm, wenn mein Verleger bei mir nicht gewänne, wie viel weniger mein Freund. Geht also innerhalb eines Jahres nicht so viel ab, daß Sie befriedigt sind, so empfangen Sie von mir den Zweiten Band ohne Honorarium, oder, wenn Sie lieber wollen, sollen Sie meine Räuber, Fiesko und Kabale und Liebe umsonst neu und verbessert drucken.

Abieu, liebster Freund. Behalten Sie mich in gutem Andenken. Ewig der Ihrige

Schiller.

P. S. Die Schneibern hat einen Species-Thaler für mich außgelegt und damit ich die Umstände nicht brauche, ihn von hier auß zu schiften, so sind Sie so gut und bezahlen ihn in meinem Namen und verrechnen ihn. adieu.

Die Recension ber Thalia in der Neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften, Leipzig bei Dyk, war im Berein mit diesem schriftstellerischen Buchhändler von dem buchhändlerischen Schriftsteller, Ueberseher und Rathgeber Schreiter, wie Schiller meint, verfaßt; vgl. Briefw. m. Körner 1,66.

Die hier in Aussicht gestellte neue Bearbeitung feiner brei Trauer-

spiele lag Schiller sehr am Herzen, da sein "Freund" Schwan in Mannheim, alle drei fort und fort druckte, ohne sich zur Anfrage beim Dichter verpflichtet zu halten, geschweige sich mit ihm wegen des Honorars abzufinden. Ohne diese schwachvolle Ausbeutung eines bedrängten Schriftstellers hätte Schiller sich mancher Sorge überhoben gesehen.

Die Frau bes Buchh. Schneiber vgl. Briefw. mit Körner 1, 63. 72. 96. 252. 2, 81. 87.

### 24. Un Gofchen.

Dregb. ben 5. Chriftmon. 86.

Endlich muffen wir uns doch über den Carlos bestimmen. Ich eile mit starken Schritten zum Ende und hoffe, ihn längstens in der Mitte des Januars zu beschließen. Ohngeachtet der großen Ber-wüstungen, welche meine Feile bereits in den ersten Alten schon ansgerichtet hat und noch anrichtet, wodurch gegen 2 biß 3 Bogen im ganzen weniger werden, wird er bennoch zu 22 biß 23 Bogen anwachsen, weil es ein ganzes Tableau seyn soll. Auch kommen vornen noch neue Züge und einige Scenen, welche die Vollkommenheit des Stücks nothwendig macht, dazu.

Ich hätte gewünscht, im Ganzen mit Ihnen barüber zu contrahieren, und werbe Ihnen auch jezt die Wahl lassen. Unter 22 Bogen wird er nicht, vorausgesezt daß die Form und Schrift des Nathan dazu genommen wird. Für den einzelnen Bogen verlange ich 12 Thlr., und wenn Sie das Ganze anschlagen wollen, so gebe ich es Ihnen um den Preiß von 50 Louisd'ors.

Hier ware meine unmaßgebliche Meinung, bas Resultat bessen, was burch Berechnung meiner angewandten Zeit und Muhe und burch . Conferenz mit meinen Freunden entstanden ist.

Dazu bedinge ich mir ein Duzzend Eremplarien, unter benen 4 auf Schreibpapier und 2 auf hollandischem abgebruckt werben.

Wenn Sie einen schönen Kopf bazu wollen stechen lassen, so kann ich Ihnen vielleicht eine gute Zeichnung liefern, die uns nichts kostet und vielleicht so gut und besser ausfällt als die theuerste von Seydelmann. Dann wünschte ich aber, daß Sie soviel daran wendeten, um ben Kopf durch Sinzenich in Mannheim stechen zu lassen, der im Weichen und Niedlichen gegenwärtig der Beste ist, vorzüglich bei einzelnen Köpfen.

Die Ausbreitung bes Carlos und bie Nachfrage beswegen soll, hoffe ich, baburch erstaunlich gewinnen und vermehrt werben, daß ich mit Schröbern besfalls Abrede genommen, der ihn in Hamburg nach einer von mir veranstalteten Theaterveränderung, die in Prosa ist und natürlicherweise ewig Manuscript bleibt, vorstellen wird. Nach diesem können ihn alle Teutschen Schaubühnen geben, gerade so wie seit einigen Jahren auch mein Fiesko als Theatermanuscript cirkuliert.

Ueber die Verbreitung der Auflage sprechen wir, hoffe ich, noch mündlich. Für Subscription din ich nicht eingenommen, weil dieser Weg bei einem einzelnen Theaterstück noch nie eingeschlagen worden und überhaupt viel zu prätensioniert ist. Aber schneller Umlauf, sobald er erschienen ist — das ist die Hauptsache, und dazu kann ich Ihnen alsdann einige fruchtbare Ideen mittheilen.

Nun leben Sie wohl. Dies ist einmal ein Kausmannsbrief und er soll es auch bleiben. Freundschaft und Schachern sind so heterogene Dinge, daß ich Ihnen für einen andern Brief aufspare, was Ihnen Freund Schiller noch sonst zu schreiben hat.

Abieu. Sobalb die Thalia fertig ift, liebster Freund, sind Sie so gütig und senden auf meine Rechnung die 4 Hefte miteinander mit der ersten Post an meinen Schwager, den Rath Reinwald nach Sachsen Weinungen. Weine Schwester und er qualen mich schon Wonate lang, und immer habe ich sie auf die Erscheinung des vierten Heftes vertröstet. A propos. Gben dieser Reinwald, der Bibliothekar des Herzogs von Meinungen ist, wird, sobald Sie ihm deshald Aufträge geben, sich zu einem guten Commissionar in dortigem Winkel der Erde qualifizieren. Er ist außerdem ein geschickter Mann, der unter anderm, wenn Sie Gelegenheit dazu wissen, aus dem Italienischen sehr gut übersezen kann.

Alfo leben Sie wol.

Ihr aufrichtigster

Schiller.

Göschen brachte im J. 1787 zwei Ausgaben bes Don Karlos, die eine zu 505 Seiten  $(31^1/_2$  Bogen) und die andre zu 438 S. Da jene die erste war und Göschen das Honorar von 12 Thlrn. acceptierte, erhielt Schiller 378 Thlr, in Naten und bei Vollendung des Druck, während er die 50 Loor damals proponirt zu haben scheint, um gleich den ganzen Betrag ausbezahlt zu bekommen.

Der Kopf ber Königin Elisabeth, ber bie erste Ausgabe zierte, war von E. Berelft in Mannheim gestochen.

Die Prosabearbeitung wurde 1810 von Albrecht herausgegeben und steht, verglichen mit Theatermanuscripten, im 5. Thle ber S. Schr.

Gegen ben Gebanken einer Subscription auf ben Karlos bittet Schiller auch Körnern sich zu erklären; Briefw. 1, 72.

#### 25. Un Schiller.

Leipzig, ben 28. Febr. 1787.

Wohlgeborner, Infonders Hochzuverehrender Herr, Em. Wohlgeb. nehme ich mir die Ehre hier anliegend die erften 4 Aushängebogen von unserm Werke zu übersenben. Ich muniche, bag Sie mir über bie Einrichtung bes Druckes Ihre Bufriedenheit bezeugen konnen. Dit bem Abbrucke bes noch in Handen habenben Mats werbe ich in Zeit von 14 Tagen fertig werben. Ich bitte baber Em. Wohlgeb. mich binnen ber Zeit mit bem Berfolge beffelben zu unterftuzen, bamit ich Die Pressen ununterbrochen barinnen kann fortarbeiten lassen. Bunfchten Gie bies Werk mit einer Titelvignette verziehret zu feben, fo baben doch Em. Wohlgeb. die Gewogenheit, Ihre Ideen von einem basigen Kunftler, ben Sie bazu als geschickt finden, in einer Zeichnung ausbruden zu laffen, und fie bem Grn. Rupferftecher Bengel in meinem Nahmen gleich jum Abstich ju übergeben. Ich überlaffe es Ihnen völlig, ob Sie blos eine Bign. ober 80 Kupfer wollen machen laffen, boch munichte ich Ihre Wahl zu miffen, bamit ich mich benm Abdrucke bes Titels barnach richten kann. Mit ber vollkommenften Hochachtung verharrt Em. Wohlgeb. gehorsamster Diener

S. L. Crusius.

Siegfried Lebrecht Erusius verlegte von Schiller die "Geschichte ber merkwürdigsten Rebellionen und Verschwörungen". Körner hatte bazu schon am 9. Aug. 1786 "die Histoire des Conjurations 10 Thle. 8° mit der nächsten Post" von Leipzig verschrieben. Zunächst entnahm Huber baraus den Rienzi, Schiller den Bedemar und sein Schwager Reinwald die Pazzi. Auch der Abfall der vereinigten Niederlande sollte ursprünglich einen Bestandtheil dieser Rebellionen bilden. Der nach diesem Briefe schon im Jan. 1787 begonnene Druck

rückte, durch Schillers Schuld, so langsam vor, daß das Bändchen von 274 Seiten erst um Neujahr 1788 fertig wurde. Die Gebuld des wackern Verlegers wurde auch in der Folge hart geprüft, und bessenngeachtet blieb er immer gleichmäßig verehrungsvoll und bereitwilig gegen Schiller. Freilich ist auch der Anschein, als habe er neue Aussagen mit alter Jahreszahl gedruckt, kein wesenloser. Von der Gesch. der Verschwörungen und Schillers kleineren pros. Schriften gibt es Doppelbrucke dieser Art, von denen Schiller schwerlich eine Ahnung gehabt hat.

Die Bignette besteht in einer blogen Druckerarabeste.

### 26. Un Gofchen.

Dresben, b. 3. Marg 1787.

Die 15 Stat Lors habe ich richtig erhalten und banke Ihnen für biesen Beweis Ihrer Freundschaft.

Den 2ten Aft werden Sie nunmehr haben. Versichern Sie dem Drucker, daß ich bei dem Carlos die pünktlichste Einsendung beobachten werde, und daß er sich darauf verlassen könne, immer 6 Bogen voraus Wscrpt. zu haben. Ich könnte ihm jetzt schon 20 Bogen zumal schiefen, aber nur eine Rücksicht macht, daß ich etwas zurückbehalte. Wenn 10 oder 12 Bogen unthätig bei ihm liegen, so nützt es mir und ihm nichts — ich aber kann, wenn sie noch in meinem Pulte liegen, immer noch eine oder die andre vortheilhafte Verbesserung andringen. Fertig ist das Stück diß auf den letzten Bogen — das können Sie baraus abnehmen, weil es in 14 Tagen hier gespielt wird, wenn die Censur keine Schwierigkeiten macht. Lassen Sie also den Setzer eilen.

Nun eine Hauptsache liebster Freund. Wer ist der Corrector? Ich habe Ursache zu fürchten, daß ich selbst und mein Abschreiber nicht immer eine gleiche Orthographie beobachtet haben — diese mußalso der Corrector mit der größten Genauigkeit besorgen. Es ligt mir äußerst viel daran. Ferner wäre es möglich, daß mir hie und da noch eine kleine Lücke entwischt wäre — die nur derjenige merkt, welcher den Jamben versteht. Deswegen möchte ich sogleich, wenn (wie ich doch nicht hoffe) so etwas eingeschlichen wäre, durch die Post davon benachrichtigt werden — denn ohne mein Wissen soll und darf keine Zeile abgeändert oder eigenmächtig ausgefüllt werden.

Ich glaube auch, baß es zuweilen im Manuscripte versehen worben ist, die Auftritte richtig zu zählen. Dafür könnte allenfalls Ihr Buchhalter ober ber Setzer noch sorgen. In den folgenden Manuscripten soll die größte Richtigkeit beobachtet werden. Aber ich bitte Sie, lassen Sie in dem jetzt geschickten keinen Fehler einschleichen.

Die Aushängebogen will ich nicht früher sehen, als biß einige Atte fertig sind. Daß nur die Eremplare auf hollandischem Papiere für mich nicht vergessen werden.

Für einen Kopf will ich sorgen und habe mich auf morgen bei Seybelmann ansagen lassen. Es muß just nicht ein weiblicher seyn. Wenn ich Seybelmann eine schöne Ibee zu einem männlichen aus ber Gallerie angeben kann, so ists auch gut. Dann aber wünsche ich, baß er von Sinzenich gestochen wurde. Geyser hat bei mir allen Credit verloren. Auf die nächste Woche bekommen Sie darüber bestimmte Antwort.

Wenn ich die theatralische Ausgabe drucken lasse, so versteht es sich von selbst, daß kein anderer als Sie sie verlegt. Doch muß die eigentliche Jambische erst im Publikum und wo möglich aus Ihrem Gewölbe seyn.

Der Menschenfeind wird mich, sobald ich ganz mit dem Carlos zu Stande bin, beschäftigen. Ein Alt davon ist fertig. Dieses Stück kann vor Ende des Julius nicht fertig seyn, weil ich es habe liegen lassen. Ich mag Ihnen jett nicht mehr größere Hoffnungen machen, als ich gewiß voraussehe leisten zu können. Es ist möglich, daß dieser Menschenfeind alle meine vorigen Stücke übertrift — durch das allgemeine Interesse sinkalts und die Begeisterung, womit ich ihn schreibe. Es versteht sich, liebster Freund, daß er Ihnen zuerst angeboten wird.

Der Geisterseher wird fortgesezt, boch weiß ich Ihnen nicht gewiß zu sagen, ob auch die Thalia? Lustig ist es doch, daß man endlich auf den Gedanken kömmt, dieses Journal für etwas zu halten. Ich habe den Troß der jetzigen Monatschriften durchgesehen und ausgespürt, was für Nebenbulerinnen die Thalia eigentlich hat. Ich kann es nicht leugnen, daß ich mich selbst gefühlt habe und nicht weiß, wofür ich das Publikum halten soll. Vor einigen Wochen schreibt mir ein Prinz Gallizin aus Paris um die Thalia, gibt sich zum Subscribenten an und schieft mir einen beutschen Aufsatz zum Einrücken. Der Prinz von Coburg bittet mich angelegentlich, ihm

bas Mscrpt. bes Geistersehers noch vor bem Drucke zu schicken. Ich mußte lachen, benn ich habe an ber Fortsetzung noch keine Zeile geschrieben. A propos, haben Sie bas 2. 3. und 4te Heft an ben Rath Reinwald in Meinungen geschickt? Ich will hoffen.

Das Papier z. Carlos ift ganz vortreflich. Werben Sie auch bas Format nehmen ober größeres? Die Lettres bitte ich mir aber erpreß. klein wie die im Nathan aus. Aus dieser einzigen Ursache wünschte ich ben ersten gesetzten Bogen, ehe er abgebruckt wird, zu sehen, wenn es nämlich Sie nicht geniert.

Mit bem nächsten Mscrpt. kömmt ber Robertson und Lebret — ich bachte aber, Huber habe ben Lebret schon geschickt.

Nun leben Sie wohl, liebster Freund; ber Himmel gebe Ihnen viel Freude — Muth und Glud. Das wünscht von ganzem Herten Ihr aufrichtigster

F. Schiller.

Der Brief blieb 2 Tage liegen. Inbessen habe ich ben Kopf bei Seybelmann bestellt. Er verspricht ihn innerhalb 14 Tage zu liefern. Er meynt auch, baß Sinzenich ihn stechen soll. Schicken Sie mir also in Ihrem nächsten Brief ein paar Zeilen an Sinzenich, so will ich an ihn schreiben.

#### 27. An Schiller.

[Leipzig März 1787]

#### Liebster Freund!

Der Correktor ist Lorent, ein Mann, der zum BuchstabenKrämer gebohren ist, und den Abelung in seiner Manier herangezogen hat. Göthe und Alringer haben mir vorgeschrieben, Abelung zu folgen. Soll er dies bei Carlos auch thun, so steh ich für Gleichheit in der Orthographie. Den Carlos will ich gleich durch Sontag durchlesen lassen, um zu sehen, ob nicht ausgefülte Lücken sind. — Da ich jede Correktur selbst nachsehen werde wegen der äuserl. Ginrichtung, so sollen keine falschen Zahlen in den Austritten vorkommen.

Wie viel Er. auf holl. Papier? ich habs vergessen, melben Sie mirs mit erster Post.

Ich schreibe morgen an Sinzenich von hier aus birect, thun Sie ein gleiches. Ich berufe mich auf Ihren Brief, ber nachkommen

murbe. Kann Sinzenich nicht, so muß ich noch zu Berger ober einem anbern geschickten Mann.

Um bie ersten Stude fortzuschaffen, muß ich Sie bitten, bie Thalia nach Abrebe unter bem Titel vermischte Schriften, ober wie Sie wollen, zu continuiren. Reinwald hat die Thalia erhalten.

Das Format von bem Papier bleibt wie ich Ihnen die Probe gefandt habe. Die Lettern wähl ich nach der Neuheit, Schönheit, Schärfe — Also vielleicht etwas weniges größer, vielleicht eben so als die zum Nathan. — Ihr Wille ist mir Geset, wenn ich ihn erfüllen kann.

Wenn Sie dem Prinzen Galligin antworten, so schreiben Sie ihm nur: er möchte die Thalia nur ben Herrn Professor Floret in Paris bestellen. Dieser erhält auf Ostern auch etwas von mir.

Unser Publikum nimmt Theil an allem, was für die Neugierbe ist. Daher der Schwung, welchen die Berliner Monatsschrift genommen hat, Schlözers Staatsanzeigen, polit. Journal 2c. Für Poesie hat es keinen Sinn mehr. Ueberhaubt, Freund, können wir dem guten Geschmack bald ein Grablied singen. Einige achte Kenner machens in Deutschland nicht aus.

Der liebe Gott sen mit Ihnen. Ich schreibe heute noch an Seibelmann.

Ihr treuer Freund Gofden.

#### 28. An Crusius.

Dregben ben 6. Mara 1787.

Eben ba ich ben Brief E. Hochebelgebohren empfing, war ich im Begriff, einen an Sie abgehen zu lassen, worin ich um einige Verzögerung bat. Die Rebellion der Vereinigt. Riederländer, welche ich für unser Werk bearbeite, wächst mir unter den Händen und kann, wenn ich sie nicht übereilen will, unmöglich auf die Ostermesse beschlossen werden. Da ich es nun nicht leiden kann, einen solchen Aufsaz zu trennen, besonders dei der ersten Erscheinung eines Buchs, das sich erst Ansehn erwerden soll, wo auf die erste Wirkung so viel ankömmt, so war meine Weinung, die Erscheinung selbst bis nach der Wesse zurückzuschieben, wo dann das Buch in 2 kleine Bände getheilt

herauskommen wurde. Zugleich gewänn ich ben Vortheil babei, ben Aufsaz noch einige Monate im Pulte zu haben und ihn ber Vollkommenheit besto näher zu bringen, welches bei einer historischen Schrift so wesentlich ift.

Da ich vermuthe, daß Ihnen an einer solchen Berzögerung so sehr viel nicht liegen kann, und der Bortheil für das Werk felbst ist, so trage ich kein Bebenken, Ihnen diese Idee mitzutheilen. Lassen Sie also den Seher einige Zeit noch pausieren.

Der Druck hat ganz meinen Beifall und für den Kupferstich will ich Sorge tragen. Es liegt mir äußerst viel baran, das Werk in jeber Rücksicht der Erwartung des Publicums entsprechend zu machen.

Ich habe die Ehre mit Hochachtung zu senn E. Hochebelgeb. er- gebener Diener

Schiller.

Am 22. Juli 1787 mar Schiller in Weimar angekommen, zunächst um Charlotte v. Kalb wiederzusehen und mit ihr sich über weitere Lebensplane zu berathen. Am 1. Aug. schrieb er feiner Schwefter Chriftophine, von ber er lange feine Nachrichten erhalten hatte, er habe Dresben vor 10 Tagen verlassen, um sich einmal feinem Herzoge zu zeigen und Bekanntschaften zu ftiften, die ihm zu einigen Absichten wichtig feien. Bielleicht könne er ihr in nicht gar langer Zeit etwas Beftimmtes über sein Schickfal fagen ober fcreiben. Da er ber Schwester nun um ein großes näher sei, werbe er Diese Nachbarschaft in einigen Monaten benuten, sie und ihren lieben Mann zu sehen. In einer Nachschrift verkurzt er die Frist ichon auf einige Wochen. "Beil ich aber etwas lange bleibe und einen Bebienten mitbringe, so sei so gut und miethe mir ein Logis im Fall baß bie Frau v. Wolzogen mir bas ihrige nicht überlaffen kann. Ein Zimmer, eine Schlaftammer und eine Bebientenstube mit In Folge biefes Briefes icheint ber Mann feiner Mouebles." Schwester, Reinwald, geschrieben und, ba er Schiller bei solchen Unforderungen in einem gemissen Wohlstande vermuthen mochte, zur Reise aufgeforbert und zugleich um Gelb gebeten zu haben. Darauf antwortete Schiller am 6. Oct .: "Wenn ich nur ein Mittel mußte, Dir zu Gelb zu helfen, mein Lieber, aber ba fith' ich und finde keins. Eingeschlossener Brief von Dalberg wird Dir zeigen, warum sich bisher noch nichts ereignen konnte. (Es ist ber Mannheimer Dalberg Schiller, Gefcafisbriefe.

gemeint, dem Schiller den Carlos angeboten, und der noch nicht angenommen hatte.) Ich warte nunmehr mit Schmerzen auf Nachrichten, auch wegen Geld. Das versluchte Geld! An Crusius schreibe ich nächsten Donnerstag [11. Oct.], zu Ende des Monats muß ich Geld haben, weil ich da ganz auf dem Sande din; wenn mich Crusius nicht gleich bezahlen kann, wenigstens zur Hälfte, so gebe ich meine Niederlande besonders heraus dei einem andern Buchhändler und arbeite noch an einer andern Berschwörung. Kann er mir aber schicken, so kann ich Dir wenigstens etwas davon geben. Vor Ende der Wesse weiß ich aber gar keine Aussicht. Auch das kann Dir beweisen, wie wenig ich jeht auf Herumreisen denken kann." Aber nicht erst am 11. Oct., sondern gleich am 6. schrieb Schiller an Crusius.

### 29. Un Crufius.

Weimar, b. 6. October 1787.

Enblich, mein bester Herr Crusius, bin ich am Ziel meiner Arbeit. Zerstreuungen und Hindernisse, die ich unmöglich habe vorausssehen können, haben mich so lange bavon abgehalten. Uebereilen wollte ich auch nichts und barum konnte ich nicht zeitiger Wort halten. Die Niederländische Rebellion unter Philipp dem zweiten ist biß auf wenig Bogen fertig, und eben habe ich angefangen sie ins reine zu schreiben. Sie beträgt ohngefähr 20 Bogen. Da diese Materie jetzt gleichsam Wobe und Waare für den Platz ist, so war ansangs meine Idee, sie auch mit einem besondern Titel zu versehen und allein in die Welt zu schieden. Ich denke aber, es kann Beides statt haben, welches ich alles Ihnen überlasse.

Nur kann ich nicht umbin, Ihnen eine Bebingung zu machen. Ich habe bei einer kleinern Reise, die ich zu Ende des Monats vornehmen muß, darauf gerechnet, daß Sie mir einiges Geld werden schicken können. Ich will Sie nicht genieren, aber 12 Louisdors zum wenigsten mußte ich mit Ende des Monats und den Rest mit dem Neujahr haben.

Ich erwarte eine balbige Nachricht, ob ich mich barauf verlassen kann und werbe Ihnen bann sogleich zusenden was fertig und copiert ist. Ich habe die Ehre mit Hochachtung zu seyn

Ihr ergebenster

Shiller.

Aus dieser Zeit hat sich eine Aufzeichnung von Schillers Hand erhalten:

| reise untosten               |            |               |
|------------------------------|------------|---------------|
| Von Weimar bis Bauerbach     | fl. 33. fr | 19.           |
| Von Bauerbach bis Weimar     | 78.        | 24.           |
| In Bauerbach Wohlthaten      | 12.        | $22^{1}/_{2}$ |
|                              | 124.       | $5^{1/2}$     |
| Ungewiffe Ausgaben           |            |               |
| in Bauerbach verbraucht      | 14.        |               |
| und bie Bauerbacher Rechnung | 138.       | $5^{1/2}$     |
| # .586                       |            |               |
| 138                          |            |               |
| 448.                         |            |               |

Wie es scheint bezeichnet 586 bas Gesammthonorar für bie nieberl. Geschichte (etwa 60 Lbor. in Gulben berechnet), so daß nach Abzug ber verbrauchten 138 Fl. noch ein Rest von 448 Fl. zu erwarten blieb?

Am 19. Nov. hatte Schiller die Reise nach Bauerbach angetreten und bann, woraus sich die hohen Kosten der Rückreise erklären, den Weg nach Weimar über Meiningen gemacht, wie er an Körner (1, 217) schreibt. Auch bankt er am 20. Dec. seinem Schwager und seiner Schwester für ihre liebevolle Aufnahme seiner und die vers gnügten Stunden, die er bei ihnen genossen habe.

Die geschäftliche Correspondenz stockt dann einige Wochen, da mit den Büchern, die Reinwald geschickt hatte, sleißig an der niederländischen Geschichte gearbeitet wurde. Es war besonders die Vita des Viglius (Hagae Comitum 1743) und auch das für den Geisterseher benutzte Buch Le Comte de Gabalis ou Entretiens sur les sciences secrettes. A Paris 1670. 12°. Beider Werke gedenkt ein Brief an Reinwald vom 7. März 1788.

Endlich im Januar konnte Schiller bie so lange angekündigte Nieberl. Gesch. im Druck beginnen lassen. Den Anfang hatte er in Wielands Merkur 1788. I, 1—35 und 136—166, worüber ber 7. Theil ber Sämmtlichen Schriften Auskunft gibt, veröffentlicht.

#### 30. Un Crufius.

Beimar b. 24. Jenner 1788.

Hier haben Sie endlich einen Borrath für 12 Bogen gebrucktes, womit Sie ohne Aufschub und ohne Gefahr einer Berzögerung von meiner Seite können anfangen lassen. Ich vermuthe, daß es Ihnen nicht unangenehm sein wird, daß ich die Erscheinung des Werks durch Einrückung des Anfangs in den deutschen Merkur habe ankundigen lassen. Um so schneller, hoffe ich, werden Sie es nun zerstreuen.

Nun bitte ich Sie auf das inständigste, einem tüchtigen und ber Sache kundigen Mann (im Fall Sie selbst sich nicht so viel Zeit abmüssigen könnten) aufzutragen, daß er mein erstes Manuscript mit diesem neuen zusammenhalte und jenes nach diesem corrigiere und in Ordnung bringe, welches kein Geschäft für den Setzer ist. Fänden Sie keinen, dem Sie es auftragen möchten, so schieden Sie mir lieber beide mit der nächsten Post. Haben Sie dabei die Güte zu versordnen

- 1. baß bie Noten und Citaten, welche sich zu ben 2 beifolgenben gebruckten Bogen in meinem ersten Mscrpte finden, mit aufgenommen werben.
- 2. daß die Noten und Citaten überhaupt, beren Zahl mir nicht mehr erinnerlich war, entweder durchaus numerirt, oder auf jeder Seite nur durch \* angegeben werden, damit im Buche selbst keine Ungleichheit entstehe.
  - 3. die Sahrzahlen kommen an ben Rand zu fteben.
- 4. wunschte ich, daß keine Schwabacherschrift, sondern dieselbe, nur weiter außeinander geruckt, da, wo ich unterstrichen habe, ge-braucht wurde.
- 5. bitte ich mir einige Abbrude auf hollanbischem und einige auf schneimem Schreibpapier aus.

Berzögerungen bürfen Sie nicht mehr fürchten. Weil ich aus allerlei Bibliotheken Schriften habe zusammentreiben müssen, so bin ich unterbessen freilich aufgehalten worben. Jezt aber habe ich mehr als ich brauchen kann.

Der Titel bes Werks, wenn Sie jezt bavon Gebrauch machen wollen, heißt: Geschichte bes Abfalls ber vereinigten Nieberlande von ber spanischen Regierung. Mehr als ben Isten Theil erhalten Sie biese Messe nicht, er wird aber mehr als ein Alphabet, vielleicht einige

30 Bogen betragen. Titel und Borrebe bitte ich bis zulet auf-

Ich habe mir die Freiheit genommen, dem Herrn Legations-Rath Bertuch, von dem ich mir 60 Thir. habe auszahlen lassen, eine Assignation an Sie zu geben, welche Ihnen Hr. Göschen vermuthlich vorzeigen wird. Wollen Sie so gütig senn, dieselbe an ihn zu bezahlen? Vielleicht daß es ihn vor Ausgang des Monats nicht pressiert.

Ich habe bie Ehre mit Hochachtung zu senn E. Hochebelgebohren ergebenfter Diener

Schiller.

P. S. Darf ich Sie noch bamit beschweren, biesen Ginschluß gütigst zu besorgen?

### 31. An Crusius.

#### P. S.

Hier folgt bas Manuscript. Ich hab es ganz mussen abschreiben lassen, weil ich vom Druckort entfernt bin und also bei ber Correctur nicht nachhelsen kann. Mit den Jahrzahlen machen Sie's wie Sie wollen. Wenn Sie aber die kleinste non pareilschrift nehmen lassen, so ändert es gar nichts an der Breite der Columnen, benn so sehr wird das Buch nie beschnitten, daß nicht Raum für einen Finger breit bliebe.

Den Augenblick geht bie Post. In aller Gile. Ihr ergebenster Schiller.

NB. Das Gebruckte im T. Merkur wird wörtlich abgebruckt big p. 27.

Möglich, daß ber Einschluß, ben Erusius besorgen soll, ein Brief an huber mar, vom 20. Jan. 1788.

Die Drudanordnungen beweisen, wie genau sich Schiller bis ins Kleine um die Ausstattung seiner Schriften bekümmerte. Die Noten und Citate wurden mit Buchstaben fortgezählt; die Jahrzahlen stehen am Kande und Schwabacher Schrift ist nirgend angewandt.

Am 7. Febr. 1788 schreibt Schiller an Körner (1, 253): "Es ist Nachts um halb vier Uhr; eben habe ich ein Paket an Crusius fertig gemacht", das die Fortsetzung des Wspts. der Niederlande entshalten haben wird.

#### 32. An Crusius.

Weimar b. 24. Febr. 1788.

Hier sende ich Ihnen die mir gutigst überschickte Correctur zuruck. Mit der Schrift und dem Format din ich ganz zufrieden. Wie ich aber von Herrn Göschen gehört habe, so bemühen Sie sich um gutes Papier für unser Werk und ich kann nicht leugnen, daß mir ein großer Gefallen damit geschähe, wenn Sie auch dieses daran wenden wollten. Es ist ein Opfer, das man dem verzärtelten Theil des Publikums bringen muß.

Hr. Göschen wird Ihnen auch von meinetwegen gesagt haben, baß ich Ihnen für die Oftermesse nur Ginen Band von der Revolution liefern kann, und daß es mir allerdings lieber ware, wenn wenigstens gleich 2 Bande ins Publikum kamen.

Da wir nun burch längeres Warten auch zu besserem Papier kommen können, so habe ich ihm aufgetragen, Ihnen von meiner Seite zu erklären, baß ich nicht auf die Ostermesse bringe. Sobalb Sie das nöthige Papier hätten, fingen Sie an und ließen frisch und ununterbrochen fort brucken, biß 2 Bände fertig sind. Dann schickten wir sie gleich, ohne die Michaelmesse abzuwarten, in die Welt. Von meiner Seite ist jest kein Hinderniß mehr.

Das ganze Werk besteht eigentlich aus 2 Hauptepochen, die eine nor, die andere nach der Utrechtischen Union. Deswegen habe ich dem Titelblatt, daß auf dem A Bogen steht, diesen Nahmen gegeben, um es gleich genauer zu bestimmen; dieses ist nehmlich nicht der Titel des Buchs, sondern des Abschnitts oder des Theils.

Allerbings munschte ich eine Bignette auf bem Titel, und werbe Ihnen, sobald ich barüber einig bin, schreiben und auch ben Zeichner bazu vorschlagen. Alsbann ist eine Nieberländische Charte zu bem Buche fast unentbehrlich. Wir mußten also eine von ben neuesten und besten aus Frankfurt bestellen und nach ihr die unsrige stechen lassen. Sie muß alle 17 Provinzen ber Nieberlande enthalten.

Von der Geschichte m(einer) Verschwörungen soll mit der N. Revolution zu gleicher Zeit ein Band erscheinen, darauf können Sie zuverlässig zählen. Wenn es also für Sie nothwendig ist, daß der erste Band der N. Rebellion noch auf diese Wesse herauskommt, so haben Sie die Güte, es mich wissen zu lassen, daß ich mich auch wegen der G(eschichte) d. Verschwörungen sogleich darnach richten

kann. So lieb es mir ware, wenn gleich 2 Banbe von ber nieberl. Revolution erschienen, so wenig sollen Sie burch mich gehindert seyn, wenn Sie jezt gleich nur einen Band geben wollen.

Schließlich ersuche ich Sie, mir auf Abrechnung Schmibts Geschichte ber Deutschen, wenn es auch ein Nachbruck ift, Putters Grundriß ber beutschen Reichsverfassung, Montesquieu Esprit des Lois, nebst einer guten Landcharte von Europa, einer von Deutschsland und einer von ben Vereinigten Nieberlanden zu übermachen: Sie wählen von ben Landcharten die neuesten, welche Sie besser als ich kennen werden.

Ich habe die Ehre mit aller Hochachtung zu senn E. Hochebelgebohren ergebenfter Diener

Schiller.

Die Stockung bes Sates und Druckes, die durch ben vermeinten Mangel an Bapier einzutreten ichien, tam Schiller offenbar fehr gelegen. Denn er hatte, auf Goschens Nachricht bauend, biesem ein neues heft ber Thalia, bas fünfte, zugesagt und auch für bas Märzheft bes Merkur einen Beitrag versprochen. Um so bestürzter machte ihn die Nachricht von Cruftus, daß er, wie wir aus Schillers Brief an Rörner vom 6. März erfahren (1, 267) ausreichend mit Papier versehen sei und scharf barauf logbrucke. Schiller saß "in Tobesschweiß." Für ben Merkur machte er "in ber Angst" zwischen bem 6. und 17. März bie Götter Griechenlands (Körner 1, 269). Bei ber Thalia half er fich, indem er "Einige Scenen" aus bem Schauspiele Hubers "Das heimliche Gericht" aufnahm (Thalia 5, 1-66), mit bem er lange gezögert hatte. Um bas Heft zu füllen gab er ein Stud feines Geistersehers (Thal. 5, 67-132. S. Schr. 4, 217-261) bem die Lefer die gebrängte Lage nicht werben angesehen haben, in ber es entstanden.

Das Titelblatt auf bem Bogen A lautete: Geschichte ber Nieberländischen Rebellion bis zur Utrechtischen Verbindung. Erster Band. Eine Karte ist dem Buche nicht beigefügt.

#### 33. Un Crusius.

Weimar b. 17. April 88.

haben Sie boch die Gute und lassen mich wissen, wie Sie es mit ber Titelvignette zur Niederl. Rebellion gehalten haben. Wenn

Defer nichts bazu gezeichnet hat, so ift meine Ibee einen bloßen altteutichen hut mit einer ober einigen großen Febern, alles gang frei, ohne Grund, ohne Nebengierrathen, auf bem Titelblatte anzubringen. Dieses ist einfach und ein bekanntes auch gefälliges Attribut ber Frenheit; es kann zugleich leichter ausgeführt und zeitiger gefertigt werben.

In letthin übersandtem Microte haben Sie bie Gute (Seite wieviel? weiß ich nicht, boch ist es auf ben letten acht Blatt) unter

ben Citaten ausstreichen zu laffen:

Essay sur les Moeurs. T. III. Concile de Trente.

Um Ihnen neues Miscrpt zu übersenden, erwarte ich nur neue Aushängebogen.

Unter benen vorhin überschickten habe ich einige wesentliche Druckfehler, vorzüglich aber einen eigenmächtigen Gingriff ber Cenfur gefunden, ber so unmöglich bleiben tann. Der Censor hat ein ganges Komma weggestrichen, ohne mich zu avertieren, daß ich es burch ein andres erfeten konnte. Jest ift bas, mas fteben geblieben, gang ohne Berftand und Sinn; barum aber hat ber Cenfor fich freilich nicht bekummert. Ich aber muß es, benn bas Buch trägt meinen Nahmen. Indeffen kann sowohl biesem als auch ben wesentlichen Druckfehlern baburch begegnet werben, bag einige Blätter, bie vielleicht ohnehin auf bem letten ober Titelbogen leer bleiben, umgebruckt werben, wodurch also nicht viel verborben senn murbe.

Ich werbe Ihnen in ber nächsten Woche bas zu veranbernbe überschicken. Wit Anwünschung einer recht guten Messe verharre ich Em. Hochebelgebohren ergebenfter Diener

Schiller.

# P. S. Ginschluß bitte gef. übergeben zu laffen.

Die Titelvignette ber erften Ausgabe von 1788 zeigt einen breitframpigen Sut ohne Rebern auf einer in einem flachen Sügel stehenben Stange, links Gebuich und rechts ein zerbrochner Zaun und bahinter Gebusch. Rechts unten Endner inv. fe.

Das Citat, beffen Tilgung hier vorgeschrieben wirb, ift S. 251 mit abgebruckt. Der Auftrag kam entweber zu spat ober ist von Erusius unbeachtet gelassen. Bgl. S. Schr. 7, 158. Später hatte Schiller die Unpaflickeit des Citats vergessen und es ist in allen Ausgaben stehen geblieben.

Wie die Stelle lautete, welcher die Eigenmächtigkeit des Eensors Verstand und Sinn genommen, ist nicht zu ermitteln, da S. 99—100 (S. Schr. 7, 70 f.) durch eingelegten Carton ergänzt sind. Die Erzählung handelt dort von dem Dominikaner Torquemada und der spanischen Inquisition. Erusius hatte sich gegen den Carton gesträubt, aber Schiller bestand darauf (Nr. 39, 41).

### 34. Un Göschen.

Weimar b. 19. April 1788.

Es wird sich ein Buchhändler aus Stuttgart bei Ihnen melben, ber Ihnen meine Anthologie nebst bem Wirt(embergischen) Repertorium an mich ausliesern wird. Haben Sie die Güte, ihm 2 Carlos und 2 Thalias, vom 2 ten Heft biß zum 6 ten Jebe, in meinem Nahmen und auf unsre Abrechnung auszuliesern. Ich will nicht haben, mein liebster Freund, daß Sie mir alles, was Sie mir von meinen Schriften, über die accordirte Anzahl, geben, unentgeltlich überlassen. Sehen Sie z. B. Herrn Göt an; der läßt mich jedes Exemplar von meinen Stücken bezahlen die er ohne mein Wissen neu verlegt.

Weil ich boch von diesem Herrn rede, so muß ich Ihnen eine Ibee anvertrauen, womit Bertuch Sie mehr bekannt machen wird. Ich lefe in diefem Megkatalogus von einer neuen Auflage meines Fiesto und von Rabale und Liebe. Meines Wiffens ift biefes bie III te Gbition, die im Schwanisch. Berlag bavon gemacht wird, und bei biefer wie bei ber vorigen ist mir nicht ein Wort gegonnt noch viel weniger ein Honorar angeboten worden. Urtheilen Sie felbst, m. Befter, ob ich noch Urfache habe mit folden Leuten biscret zu verfahren. Schwan und Got miffen, bag ich burch Schriftstelleren allein eriftiren, und auf jeden Profit sehen muß, bennoch behandeln sie mich fo mucherhaftig, bag ich von einem Stude, bas fie bas brittemal auflegen 10 Carolin in allem gewonnen habe. Ich will mich also biegmal meines Vortheils bedienen und, wenn Sie mit mir einverftanben fenn wollen, eine Neue burchaus verbefferte mit neuen Scenen vermehrte und mit einem gang neuen Stud versehene, Auflage meiner Schauspiele für die Michaelis Meffe ankundigen, welche in Ihrem Verlage herauskommen foll. Daben thun Sie mir nur ben Gefallen ,

und bekennen sich gegen Göten zum Verleger, lassen ihn baben merken, wie schändlich er mit mir umgegangen sen. Bertuch wird Sie baben eifrig unterstützen, ben ich gebeten habe, die Sache zu übernehmen. Eigentlich ist mein Plan nicht, daß es diese Michaelismesse geschehen soll; aber ich will Göten bamit in Furcht seten, ber mir für beibe Stücke zusammen, die er jett ohne mein Wissen auf die Wesse gebracht, hundert Thaler bezahlen soll. Thut ers nicht, so halte ich mein Wort, lasse seine Auslage in allen Zeitungen augreisen und kündige gleich im April des Merkur die meinige an. Daben haben Sie nun die Güte und thun, als wären wir vor einigen Monaten schon darüber eins geworden.

Thut Got es nicht und will ers darauf ankommen lassen, so zerftreuen Sie wo möglich noch auf der Messe, ehe er seine Auflage losschlägt, das Avertissement der meinigen, welches Bertuch Ihnen so gutig seyn wird aufzusetzen.

Anben bitte ich Sie auch, m. Lieber, mir ben ersten Theil Ihrer Recensionensammlung und bie Aushängebogen bes Geistersehers zu übermachen.

Leben Sie recht wohl und haben Sie eine glückliche Meffe. Ganz Ihr

Schiller.

Ueber bas unverschämte Benehmen ber Buchhanblung Schwan und Göt in Mannheim gegen Schiller ist schon früher die Rebe gewesen. Bon den Käubern hatte sie zwei Austagen mit der Jahreszahl 1782, und eine mit der Jahrzahl 1788 gedruckt; von ziesko gingen 1783, 1784 Austagen hervor und von der 1788 sind wieder zwei Austagen vorhanden; Kabale und Liebe erschien 1784, 1785 und 1786 wiederum in zwei Austagen. Für Fiesko hatte Schiller 11 Ld'or, für Kabale 10 Carolin, für acht Austagen beider Stücke also 127 Thr. erhalten, während ihm, selbst nach dem wucherhaften Maßstade dieser "Freunde" von Rechtswegen 508 gebührt hätten, und Schiller wollte sich für die 381 Thlr., um die sie ihn verkürzten, mit Einhundert begnügen. Anstatt diese billige Forderung zu erfüllen, lehnten die "Freunde" sie ab und bruckten bis zu seinem Tode noch mehre Aussagen, ohne des Dichters zu gedenken.

Die Aushängebogen bes Geistersehers sind bes 5. Heftes ber Thalia, nicht einer Separatausgabe.

Ε

## 35. Un Gofchen.

Weimar b. 9. May 1788.

Nur in zwey Zeilen, bester Freund, meinen herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Der Tag hat mich zu schnell überfallen, sonst hätte ich meinen Pegasus einen Ritt bazu machen lassen, aber bas träge Thier will mir jett nicht von der Stelle.

Was der Himmel von Freuden in den Fingerhut voll Leben, den er uns bescheert, nur hineinpressen kann, möge euch beiden in vollem Maaße zu Theil werden. Lieben Sie Ihre Frau immer wie heute, das ist alles, was ich Ihnen schönes zu wünschen brauche, und ich benke, daran solls nicht fehlen. Alles was ich von ihr höre, hat mich entzückt. Sie wird eine vortrefsliche Frau werden.

Auf ben Dienstag soll Ihre Gesundheit mit dem herzlichsten Antheil getrunken werben von Ihrem treuen Freund

Schiller.

8 Stud Carolin habe von Bert(uch) erhalten. Alles übrige werbe ich besorgen.

Göschen war, wie wir aus einem Briefe Körners vom 4. Januar (nicht Juni) 1788 erfahren (I, 196), mit Sophie Beder, der Schwester bes Schriftstellers Beder, die schon von Matthisson verlassen war, verlobt, hatte aber die Verbindung wieder aufgegeben, und sich mit einer Verwandten Kunzes, Henriette Heun verlobt. Im Februar 1788 war er acht Tage in Weimar gewesen, glücklich als Bräutigam, aber nicht im Stande, Schiller eine Vorstellung von seiner Braut zu geben (Körner 1, 261). Wit dieser verheiratete er sich am 13. Wai, eben jenem Dienstage, an dem Schiller seine Gesundheit trinken will. Die Frau — Göschen nennt sie gewöhnlich Wein Weib — machte das Glück seines Lebens aus. Noch am 30. Apr. 1820, in einem Briefe an Heeren (auf der Göttinger Bibliothek) spricht er mit Enthussiasmus von seiner Jette.

#### 36. Un Gofchen.

Bolfsftabt ben Rubolftabt b. 19. Jun. 1788.

Mit Ausgang bes Monats, lieber Freund und Chmann, erhalten Sie Manuscript zum VI ten heft ber Thalia.

Diesen Wonat mußte ich noch an meine Geschichte wenden, aber ben ganzen noch übrigen Sommer und herbst wird nur für Sie ge-arbeitet. Die Thalia soll und muß empor. Wit Anfang des Augusts sollen Sie in Stand gesetzt senn, 2 Hefte zugleich herauszugeben und vor Ausgang Octobers noch zwen. Wein Plan ist, daß mit dem lezten December 12 Hefte in allem ben einander sind. Alsbann wird es darauf ankommen, ob es der Wühe werth ist, die Thalia sortan als ein regulaires Journal zu continuiren, und wir wollen dann den Blan mit einander entwerfen.

Da ber Geisterseher mehr ins Große ausgeführt wird und ziemlich viel über ein Alphabet betragen burfte, so kann er vor ber Michaelismeffe nicht complett fenn. Zwen Drittheile bin ich gesonnen davon in die Thalia zu geben, das übrige erscheint nicht eber als wenn er ganz herauskommt; so kann also ber Nachbrucker keinen Vortheil haben. Mit Anfang Augusts sollen Sie auch in ben Stand gesett fenn, an bem gangen bruden zu konnen, mozu Sie also bas Papier bestimmen können. Ich bachte, mein lieber Freund, wir bachten auf eine recht niedliche Ausgabe mit Rupfern? Was mennen Sie? Das Buch tommt ohne Zweifel weit herum und außer Deutschland. Es muß also billig auch bie Ehre ber beutschen typographischen Runft retten. Eine Zeichnung macht eben jett ber Erbpring von Rubolftabt. Bielleicht können wir die brauchen. Man theilt bas . Buch in zwei Bandchen: für jebes eine Vignette und ein Titelkupfer. Mas halten Sie bavon? Schreiben Sie mir barüber.

Ich wohne jetzt auf bem Lanbe, gleich bei Rubolstadt in einer überaus angenehmen Gegend, wo ich mich oft an Gohlis erinnere. Wie lebt es sich unter bem Zepter Hymens? Was macht Ihre liebe Frau? Empfehlen Sie mich ihr recht schön.

Noch was, lieber Freund. Ich munichte jemand ein Geschenkt mit einer englischen Bibel zu machen, welches aber eine neue und schöne Ausgabe seyn mußte. Sie werden Sie mir, benkt ich, besorgen können, da Sie ohnehin, wenigstens durch die dritte Hand, mit eng-lischen Buchhandlern commercieren werden. Haben Sie die Güte und

unternehmen es, sie mir etwas balb zu schaffen. Noch besser, wenn sie schon in Leipzig zu haben wäre.

Abieu. Lassen Sie mich hören, daß Sie ein recht glücklicher Mensch sind, welches von Herzen freuen soll Ihren treuen Freund

Schiller.

Das hier angekündigte VI. heft ber Thalia enthielt 1: Schillers Iphigenia in Aulis. 2: Ueber die Freiheit des Dichters bei der Wahl feiner Stoffe, von Körner; veranlagt burch bie Saalbabereien Stolbergs, Herbers und Knebels über Schillers Götter Griechenlands. 3: Fortsetzung bes heimlichen Gerichts, von Huber, und 4: Fortsetzung von Schillers Geisterseher. Der große Gifer, ben Schiller hier für bie rasche Körberung ber Thalia zu entwickeln scheint, mar bloßer Schein, ba im Jahre 1788 nicht allein nicht heft 6-12, sonbern fein einziges außer bem V. erschien, und H. 6-8 erst im J. 1789. Der Geisterseher, besien Completirung nach ber Dichaelismesse hier wenigstens für möglich gehalten wird, ist bekanntlich niemals vollenbet Die Buchausgabe hat keine Zeile mehr, als bas mas icon in der Thalia gestanden, eher weniger, da mehreres von dem, mas in ber Zeitschrift bes Füllens wegen als hors d'oeuvre gegeben mar, bei ber felbständigen Ausgabe als ichleppend meggelaffen murbe, und gerabe bas, mas Schiller mahrend ber Arbeit am meiften intereffierte, bas philosophische, in ben S. Schr. Thl. 4 wieber nachgetragene Befprach. Schiller mar in ber Verfassung und in ber glücklichen Lage, bag er alles, mas ihn feffelte und bewegte, bem Publikum meinte bieten zu burfen, und bag seine Durchgangsstufen auch bie seines stets machsenden Publikums maren. Nie hat ein Schriftsteller wie er fein Bolt mitgeriffen und mitgehoben, und nichts, mas er veröffentlichte, ist ohne tiefdringende Wirkung geblieben. Das mußten und lernten feine Verleger, die alles willig aufnahmen, mas er ihnen gab, so unerwartet es sein mochte, und die am liebsten gesehen hatten, wenn bie periodischen Unternehmungen, die er mit ihrer Hulfe leitete, gang und ausschließlich mit seinen und nur mit seinen Arbeiten gefüllt gewefen waren. Seine eigne productive Rraft mar im steten Wachsen, und jetzt um so mehr, ba er in einem anregenden Berkehr mit ber Familie v. Lengefeld in Rudolftadt lebte. Bei ber Rucktehr von ber Meininger Reise bes J. 1787 kam er, wie seine Tochter Emilie (in

Schiller und Lotte S. 2) berichtet, mit seinem alten Stuttgarter Genossen Wilhelm v. Wolzogen am 6. Dec. nach Rudolstadt und wurde bei der Familie Lengefelb eingeführt. Dieser Familie wegen, die aus der Oberhofmeisterin, geb. v. Wurmb und ihren beiden Töchtern, der ältern Karoline, die mit dem Herrn v. Beulwitz verheiratet war, und der jüngern, Charlotte, bestand, war er im Mai 1788 nach Volkstädt und bald nach Rudolstadt selbst gezogen. Um der frommen Mutter, die gern englisch las, eine Freude zu machen und, wie er schreibt, dem Versall des wahren Christenthums im Lengeseldschen Hause zu steuern, der wie eine Zentnerlast auf seinem christlichen Herzen gelegen, stiftete er sein Andenken bei der würdigen Frau durch die hier verschriebene holy Bible, containing the old and new testaments (Leipzig, printed for John Grosse's heirs 1746), in die er am 2. Aug. 1788 einige Verse aus seiner Anthologie schrieb:

Nicht in Welten, wie die Weisen träumen, Auch nicht in des Pöbels Paradies, Nicht im Himmel, wie die Dichter reimen, Aber wir begegnen uns gewiß.

### 37. An Crusius.

Bolfsstädt, b. 26. Jul. 1788.

Sie erhalten kommenden Sonnabend noch 3 Bogen zu bem Ersten Theil der Rebellion; ich sinde es nothwendig sie sowohl wegen des Inhalts als auch deswegen, weil sonst der II. Theil gegen den I sten viel zu lang ausfallen würde, dem Ersten noch benzufügen. Aber aufgehalten sollen Sie nicht werden. Ich habe sie nur noch abzuschreiben, und haben Sie solche mit Ende dieser Woche nicht, so gebe ich Ihnen Freiheit den Band zu schließen.

Es fehlen mir noch bie Aushängebogen X Y 3, schicken Sie mir fie boch mit bem balbigsten.

Heute erwarte ich einen Brief von Ihnen, nebst bem Gelb, um bas ich Sie gebeten habe.

In Gile.

Ihr ergebenster

Shiller.

Die "Rebellion" ist die Geschichte bes Abfalls ber Niederlande und die angekündigten brei Bogen (S. 499 ff. S. Schr. 7, 302,

9 ff.) wurden nicht sowohl des Gleichgewichts der Bände willen nachgetragen, als um das einmal vorhandene Mspt. nicht müffig liegen zu lassen; denn der zweite Theil war damals freilich noch im Plane, da das Ganze nach einem Briefe an Körner vom 27. Juli (1, 327) auf 6 Bände abgesehen war; bekanntlich aber ist kein weiterer Band erschienen, und Schiller sieng schon am 5. Juli an, "der Arbeit satt zu werden." (Körner, 1, 319).

Der "kommende Sonnabend", an dem Erusius die Schlußlieferung "erhalten", d. h. an dem Schiller sie absenden wollte, war der 2. Aug., den er freilich nicht abwartete, da er die Sendung, nach Nr. 38, noch im Juli abgehen ließ und zwar von Rudolstadt aus, wohin er also noch im Juli übersiedelte, nicht erst, wie es in dem Buche "Schiller und Lotte" S. 60 heißt, in der ersten Hälfte des August. Das Datum des nächsten Briefes hat Schiller unausgefüllt gelassen. Der Zeitpunkt seiner Uebersiedelung nach Audolstadt würde sich vielleicht genau bestimmen lassen, wenn man über das Bogelschießen, dessen Lotte am Morgen nach seinem Ankunst erwähnen soll (S. 62), Bescheid geben könnte. Nach einem Briefe an Körner vom 20. August (1, 330), ist aber das Billet Lottes anders zu ordnen, da Schiller das Bogelschießen in der Woche vom 17—23. Aug. ausdrücklich statzsfinden läßt.

Die fehlenden Bogen 3-3 umfaffen S. 321- 368.

### 38. An Crusius.

Rudolftadt, b. Juli 1788.

Hier, mein werthester Herr Crustus, folgt endlich ber Beschluß bes ersten Theils unserer Rebellion nebst einer neuen Verschwörung. Ich habe Sie lange hingehalten, aber müßten Sie meine vielen Verhinderungen, Sie würden mich entschuldigen. Nunmehr hängt est also bloß von Ihnen ab, wenn der 1 ste Band der N. Rebellion erscheinen soll. Die 4te Verschwörung werde ich Ihnen zeitiger liefern, als Sie mir nach den disherigen Verzögerungen zutrauen werden. Die Geschichte hat mir gewaltig viel Zeit und Mühe gekostet, aber bafür hoffe ich auch, daß wir keine Schande damit einlegen werden.

Ich bin begierig von Ihnen zu hören, wie es mit ber Zeichnung von Ofern steht. Den Titel, Inhalt ber Bücher und die nothwendige Borrebe schiede ich Ihnen in nächster Woche. Haben Sie neue Ausbängebogen, so haben Sie die Güte sie mir zuzuschieden.

Sie thun mir einen großen Gefallen, wenn Sie mir auf Abschlag unsrer Rechnung 10 ober 20 Louisd'ors schicken. Ich brauche
es gar nothwendig. Da ich auf einer kleinen Reise jett begriffen bin. Sie haben die Güte und schicken es, (womöglich mit nächster Post, weil ich mich nicht über 8 Tage mehr hier aufhalte) unter meiner gewöhnlichen Abresse nach Rudolstadt, abzugeben in der Reuen Stadt ben Herrn Hofrath v. Beulwitz.

\* Haben Sie Homers Obyssee von Boß noch nicht erhalten. Ich sehne mich sehr barnach. Ich bitte um balbige Antwort.

Ihr ganz ergebener

Echiller.

Die Senbung enthielt also bie am 26. angekündigten 3 Bogen, so daß ber Schluß ber Geschichte bes Abfalls ber Nieberlande noch in den Juli fällt; und Schillers Wohnen in Rudolstadt schon im Juli steht nach diesem Briefe fest.

Die neue Verschwörung" war die der Pazzi, von Schillers Schwager Reinwald, die in der Geschichte der Rebellionen S. 226—274 abgedruckt ist. Bei seinem Besuch in Meiningen im J. 1787 hatte Schiller seinem Schwager die Arbeit empsohlen; am 20. Dec. schried er an denselben: "Bei unser Verabredung, lieber Bruder, bleibt es doch? Du nimmst die bewußte Arbeit für Deine müßigen Stunden vor, sie wird Dir ganz gewiß Vergnügen machen." Dann am 7. März: "Wit der Nachricht von Deiner angesangenen Verschwörung der Pazzi hast Du mir eine wahre Freude gemacht. Vor Ostern (23. März) braucht es nicht fertig zu senn; aber gegen Johannis wünschte ich es." Und am 9. Juli: "Habe Dant, lieber Bruder, für die Pünktlichkeit, mit der Du mir Wort gehalten hast. Deine Accuratesse seichen zu lassen, als es mir ansengs geschienen hat. Ich benke zu Ende Augusts sollst Du Gelb und Eremplare empfangen."

Dies geschah erst unterm 27. März 1789; Reinwald erhielt 18 Thir. (für den Bogen 6 Thir.) Honorar und 3 Freieremplare. Schiller war mit der Arbeit recht gut zufrieden; Körner sand Stoff und Behandlung äußerst trocken (1, 376). — Die "4te Verschwörung" ift nicht geliefert; Nr. 40.

#### 39. An Crusius.

Rudolftadi, b. 10. Octob. 1788.

Den nächsten Sonntag geht alles, was zur Bollenbung ber nieberl. Geschichte erforderlich ist, von hier ab. Die Verschwörungen werbe ich mit einer kleinen Nachricht versehen, welche das Zurückbleiben der 4ten Verschwörung, die dazu bestimmt war, entschuldigen soll. Also können beibe Werke erscheinen.

Die Niederländische Geschichte erfordert also nur noch den Bogen LI nehst dem Titelbogen. Dieser lettere wird durch die Vorrede, das Titelblatt, das Blatt für die Drucksehler, und durch ein Blatt, das nothwendig umgedruckt werden muß, just ausgefüllt werden. Ein Blatt, das 8te bleibt allenfalls noch leer, wenn das Mscrpt. nicht ganz auf dem LI Bogen beschlossen werden sollte. Auf diesen LI Bogen habe ich dis jett immer gewartet, weil ich die Drucksehler (deren eine gar große Wenge ist und darunter sehr wichtige sind) nicht angeben kann, ohne das Ganze beisammen zu haben.

Ist also ber Al Bogen gebruckt, so schicken Sie mir ihn boch mit . bem bälbigsten, baß ich, wenn Drucksehler barinnen waren, bie Anzeige gleich nachschicken kann.

Ich benke nicht, daß Sie bei dieser Vorkehrung aufgehalten werden können, weil das Werk soweit fertig ist, daß es nur an dem Titelbogen sehlt, der lang fertig wird, ehe Sie es ausliesern. Sie hätten Titel und Vorrede längst, aber ein schmerzhaftes Zahn und Halsweh, das mich schon etliche Wochen qualt, hat mir alle Geschäfte entleidet und unmöglich gemacht.

Wenn Sie allenfalls den Titel nothwendig, zur Abschließung des Meßhandels, brauchen, so sende ich Ihnen diesen hierzu. Kommenden Montag oder Dienstag haben Sie alles übrige von mir in Händen, daß also mit Ende nächster Woche alles gedruckt seyn kann. Braucht der Setzer, um sich bei dem El Bogen darnach richten zu können, nothwendig zu wissen, wie viel Blatt das einnimmt, was ich noch zurück habe, so kann ich es ihm ganz genau bestimmen. Es sind mit dem Titelblatt in allem 7 zur Niederländischen Geschichte und 3 zu der Geschichte der Verschwörungen.

Das Titelkupfer kann recht gut ganz wegbleiben, es kostet nur Soiller, Geschäftsbriefe.

unnöthig Gelb, und Zierrathen, bent ich, sollen wir nicht brauchen. Sonst gefällt mir die Zeichnung Ihres Bruders besser als Oesers, wo mir der Besen nicht gefällt.

Leben Sie recht wohl.

Schiller.

Der 10. Oct. war ein Freitag; wenn Schiller am Sonntage, 12. Oct., alles Erforberliche absanbte, meinte er, werbe es am 13., ober spätestens am 14. in bes Verlegers Hand sein. Der LI Bogen (S. 529—544) ist ber vorletzte, ba ber s. g. Titelbogen die Signatur Mm trägt. Dieser besteht aus den beiden Schlußblättern des Tertes (deren letztes die Drucksehler anzeigt), dem Doppeltitel (2 BL) und 3 Bl. Vorrede; das übrig bleibende Blatt wurde zu den bei Nr. 33 bereits erwähnten Carton benutzt.

Alle biese Einzelnheiten machen es unumstößlich gewiß, daß die bisher hier vorausgesetzte Ausgabe des J. 1788 in groß Octav zu 548 S. die erste war, und nicht, wie Paul Trömel in seiner Schiller-Bibliothek (Leipzig 1865 Nr. 65) meint, die kleinere desselben Jahres zu 387 Seiten, die, trot der Firma S. L. Crusius auf dem Litel, nichts anderes als ein leichtsertiger Nachbruck zu sein scheint. Schon das E. F. vor Schillers Namen unter der Vorrede macht die Rechtmäßigkeit sehr verdächtig. So hat Schiller selbst sich gewiß nicht unterzeichnet, der längst schon durch Weglassung von Vornamen sich in die Reihe der Autoren stellte, die in der Welt nur Einen Namen führen und doch allgemein bekannt sind.

Die "kleine Nachricht", mit welcher Schiller bie Geschichte ber Rebellionen versehen wollte, besteht aus 12 kleinen Zeilen. Man erfährt baraus, baß die Verschwörung bes Fiesko die vierte sein sollte, aber, wie die Vorrede, für ben zweiten (nicht erschienenen) Band aufgespart bleibe.

Diese Borrede hat kein Datum; jene der Niederlande ist aus Weimar batiert, aber in Rudolstadt verfaßt, da Schiller während ber ganzen Michaelismesse nicht in Weimar war.

### 40. An Crusius.

(Dct. 1788.)

Nur in aller Gile, um Sie nicht aufzuhalten (und bie Post geht ben Augenblick) sage ich Ihnen, baß ich sehr bamit zufrieben

bin, wenn Sie meinen Nahmen dem Buch vorsetzen. Der Titel heißt:

Der Abfall ber Bereinigt. Nieberlande von ber spanischen Regierung von F. Schiller. Des ersten Theiles erster Band.

Mit Hochachtung Ihr ergebenster

Schiller.

Der Titel bes Buches lautete im Druck: Geschichte bes Abfalls ber vereinigten Nieberlande von der Spanischen Regierung. Herausgegeben von Friedrich Schiller. Erster Theil enthaltend die Geschichte der Rebellion bis zur Utrechtischen Verbindung. Leipzig, ben Siegfried Lebrecht Erusius. 1788. Der gegenüberstehende Titel: Geschichte des Absalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung. Herausgegeben von Friedrich Schiller. (Vignette). Erster Band. Leipzig, ben Siegfried Lebrecht Erusius. 1788. Die Vignette ist die zu Nr. 33 besprochene von Endner. 5 Bl. Vorstücke, 548 S. gr. 8. Der Nachbruck vom selben Jahre und mit derselben Firma hat st. Rebellion den Drucksehler Rebellionen. 5 Bl. Vorstücke und 387 S. kl. 8. Die beiden späteren Auslagen erschienen 1801.

# 41. Un Crufius.

Rubolftabt, b. 16. Octob. 1788.

Den letten Transport werden Sie, hoffe ich, nun in Händen haben. Aus diesem Al Bogen sehe ich, daß das, was noch zurück ift, über ein Blatt betragen wird, und daß also in der Ausrechnung, die ich gemacht, eine Beränderung entsteht. Lassen Sie aber lieber das noch Rückftändige enger drucken und mit kleinerer Schrift, als daß Sie das umzubruckende Blatt aus Wangel des Plates aufopferten; benn einmal für allemal, dieses Blatt muß nothwendig umgedruckt werden. Vielleicht können Sie sich damit helsen, daß Sie für die Errata auf irgend einem andern Bogen Ihrer Verlags Bücher noch ein übriges Blatt sinden. Ist auch dieses nicht, so müßte es noch besonders gebruckt werden.

Wenn es seyn könnte, so bate ich mir auch noch die Correctur bes Rests und b. Errata aus, wegen Anordnung bes Titels besonders. Sie erhalten es mit rudgehender Post wie heute, und sollen sicher nicht aufgehalten werden.

Schicken Sie mir boch neu ober vom Antiquar, wie Sie es am

ichnellsten haben können:

Euripides und Sophocles Tragoediae griechisch mit lateini= fcher Uebersetzung und auch Steinbrüchels aus Zurich beutsche . Uebersetung bes Sophocles und Euripibes. 3ch munichte biese Bucher sobald als möglich zu haben.

Ihr ergebenster

Schiller.

Die Aushulfe geschah, indem die 37 Berbefferungen auf der letzten Seite bes Tertes angezeigt murben.

Bei ber Revision bes Titelbogens mögen bann die Abweichungen -bes Titels von Rr. 40 burch Schiller felbst angeordnet sein.

Die hier verschriebenen Bücher griechischer Tragiker brauchte Schiller für feine Uebersetzungen bes Guripibes.

#### 42. Un Crusius.

Rudolftadt b. 26. 86r. 88.

Eben erhalte ich die Bücher und fende Ihnen hier gleich zwen von ben beigelegten philologischen Schriften gurud. An bem Deutschen und an der Musgravischen Edition I. II. III. Tomen in 4 ift mir für jett genug.

Ich banke Ihnen für bie richtige Besorgung meines Wunsches und die balbige Uebersendung. Das Uebrige nächstens. Die Post geht ben Augenblick.

Ihr gang ergebenfter

Schiller.

Die "Musgravesche Edition" ist ber Leipziger Nachbruck ber Orforder Ausgabe bes Euripides unter dem Titel: Euripidis Tragoediae, Fragmenta, Epistolae ex editione Josuae Barnesii rec. Sam. Musgrave (Oxon 1778), nunc recusae et auctae etc. (cur. S. F. Nath. et Ch. Dav. Beck). Lipsiae 1778—88. III voll 4°. In dieser theuren Ausgabe (131/2 Thir.) mar die lat. Uebersetzung von Josua Barnes von vorzüglichem Werth und nach einem Briefe an Körner 2, 52 Schillers eigentliches Original. Genaueres über fein

Verhältniß zum griechischen, lateinischen und französischen Euripides (vom Père Brumon, Körner 1, 354) gibt der 6. Theil der S. Schriften, worauf hier verwiesen werden muß. Daß Schiller auch Steindrückels Uebersetzung benutzte, erfahren wir zuerst durch den vorigen Brief. Steindrückel, oder wie er sich nach Bodmers Grille schried Steindrychel hatte daß tragische Theater der Griechen (Zürich 1763. 2 Bde. 8) herausgegeben, in dessen zweitem Bande die Uebersetzung der Iphigenie in Aulis und der Phönicierinnen steht. (Vgl. Grundriß 1, 1050.) Eine Vergleichung dieser Arbeit mit der Schillerschen darf hier nicht erwartet werden. Vielleicht veranlaßt dieser Brief einen der jüngeren Freunde Schillers eine solche Vergleichung in einem Programm oder Journale anzustellen.

Am 12. Nov. 1788 war Schiller wieber in Weimar angekommen (Körner 1, 363) und beschäftigte sich mit Euripides, den Künstelern, die ihm schon in Rudolstadt vorgeschwebt und mit der neuen Unternehmung der historischen Wemoires. Auch der Thalia wandte er sich wieder zu, die seit dem V. Stücke (vgl. Nr. 36) geruht hatte; und nun wurde auch wieder die werkthätige Hülse bes alten Geschäftsefreundes Göschen in Anspruch genommen.

### 43. Un Gofden.

Weimar d. 21. Dec. 88.

Ich banke Ihnen, bester Freund, für Ihr Andenken, für Ihre lange Gebuld mit mir, für Ihre fortbauernde Freundschaft, für alles! Den Sommer habe ich freilich eine große Zerstreuung gehabt, dafür aber bin ich jetzt besto steißiger. Bertuch kann Ihnen sagen, daß ich Wochen lang nicht über die Schwelle gekommen bin. So wenig ich von mir ben Ihnen hören ließ, so ernstlich habe ich gearbeitet.

Hier folgt bas VIte Heft ganz biß auf den einzigen letten Bogen, wozu die Zeit nicht mehr reichen wollte, ihn zu corrigieren; in 8 Tagen der Anfang des siebenten Hefts. Dieses und das achte habe ich jett zugleich unter der Feder, und Sie können wegen des Papiers heilig darauf rechnen, daß Sie beyde das 7 und 8te binnen 4 Wochen von mir erhalten. Ich habe jett für niemand zu arbeiten, und beyde sind über die Hälfte fertig.

Mir ligt alles baran, daß alle 3 womöglich zugleich herauskom=

men; ich werbe es also an mir nicht fehlen lassen. Seyen Sie aber so gut, Lieber, und schicken mir mit nächster Post 50—60 Thlr. Ich brauchs nöthig aufs Neujahr, und möchte es gern von heut über acht Tagen haben.

Sie waren mir biesen Sommer, leiber aus einer sehr traurigen Ursache sehr nahe, liebster Freund. Wie gern hätte ich Sie und Kunzen gesehen und mit Ihnen unsre liebe Freundinn betrauert. Die Nachricht hat mich herzlich betrübt, sie war ein sehr tresliches Weib, und hat alle Tage noch an sich verbessert.

Daß Sie mit Ihrem Liebchen recht vergnügt leben, kann ich mir leicht benken. Ich stelle mir ein sehr liebenswürdiges Geschöpf in ihr vor und da werbe ich sie also recht gut beurtheilen. Machen Sie ihr schöne Empfehlungen von ihrem unbekannten Freunde. Auch Kunzen, die gute Schneibern und Hartwig grüßen Sie von mir. Leben Sie recht glücklich und bleiben Sie mir ein wenig gut. Ihr ewig ergebener

Schiller.

Der Inhalt bes VI. Heftes ber Thalia ift ichon zu 36 angegeben. Der hier ermähnte noch fehlende Schlugbogen trifft ben Beifterfeber und zwar ben Schluß bes philosophischen Gespraches bes Bringen mit bem Baron v. F., bas fpater meggelaffen murbe. Schiller felbft, ber am 20. Nov. noch an Lotte geschrieben, ber Beifterseher berühre bas herz nur flach, und ber noch am 12. Dec. bas Bekenntniß gegen Körner ablegte, bag er von ber Fortsetzung nur 12-15 Blatt in allem fertig habe, ba er noch immer kein Herz bazu gewinnen konne, fand erst wieber Interesse an ber Fortsetzung burch bies Gespräch. Seine Luft an ber Arbeit und bie baraus folgende Leich= tigkeit ber Production vermehrte bie paar Blatter, die am 12. fertig waren, bis zum 21. ins Drei- bis Bierfache, fo bag bie Arbeit, wie er an Körner schrieb, anfieng ihm lieb zu werben. Er verkannte aber nicht, bag als Bestandtheil bes Romanes jenes Gesprach zu weit ausgesponnen mar und entschulbigte sich in einer Schlugnote, bag er ben (fingirten) Papieren bes Barons von F. so getreulich nachgeschrieben, b. h. so ausführlich von biesen Dingen gehandelt habe, und suchte burch Hindeutung auf die Folge, welche die philosophischen Unsichten bes Prinzen für sein Leben gehabt habe, die Nothwendigkeit der Gin=

flechtung glaublich zu machen. Ueber bie Leser, welche statt bieser Materie Geister erwartet hatten, machte er sich lustig, indem er verssicherte, daß noch welche kommen wurden.

Da bie Hefte VI und VII außer bem Geisterseher bie Uebersetzungen aus Euripides enthalten, so konnte Schiller wohl sagen, daß er beide zugleich unter der Feder habe, und seinen Fleiß und Eifer für Hebung der Thalia betonen. Die auf solche Darlegungen sich gewöhnlich stützende Bitte bleibt auch diesmal nicht aus.

Die traurige Beranlassung, welche Göschen (und Kunze) im Sommer in Schillers Nähe, nach Weimar, geführt hatte, war der Tod ber Frau Kunze, an die Schiller während seines Dresdner Aufenthalts freundliche Briefe gerichtet hatte. Gine interessante Charakteristik der Frau gibt Körner nach dem Todesfalle (Briefw. I, 220).

#### 44. An Crufius.

Beimar b. 9. März 89.

haben Sie bie Gute, werthefter herr und Freund, mir folgende Bucher balbigft zu übermachen.

- 1. Gibbons Geschichte vom römischen Reich, die beutsche Ueber- setzung.
  - 2. Spittlers Kirchengeschichte.
  - 3. Bed's allgemeine Weltgeschichte.
  - 4. Histoire générale vom Ubbé Millot.
  - 5. Herders 3been zur Gesch. ber Menschheit.

Lassen Sie mich auch gelegentlich missen, wie es mit der Gesch. d. Niederlande geht. Diesen Sommer gehe ich als Prosessor nach Jena und künftigen Herbst werde ich anfangen, über diese Geschichte zu lesen, welches sowohl auf die weitere Fortsetzung derselben, als auf den Abgang der Exemplarien einen merklichen Einstuß haben wird. Für diesen Winter war es mir vieler anderer Geschäfte (wegen) unmöglich, nur daran zu denken und fürs künstige will ich Ihnen auch nicht eher Mscrpt. ausliesern, diß ein ganzer Theil bensammen ist, daß Sie nicht so viel Geduld mit mir haben müssen und so oft im Druck unterbrochen werden, wie voriges Jahr.

Ich empfehle mich ihrem gütigen Anbenken und bin mit freundsichaftlicher Achtung ber Ihrige

Schiller.

Die naheren Umftanbe, unter benen Schiller Professor in Jena wurde, burfen als aus ben Biographien bekannt vorausgeset merben. Er meinte, Professor ber Geschichte geworben zu sein und als folder geschichtliche Borlefungen halten zu muffen. Erot feiner Specialstudien über die Befreiung der Rieberlande fühlte er sich im All= gemeinen auf bem Gebiete ber Geschichte als Reuling, mehr berufen. bie Thatfachen, wie sie von Andern ergablt maren, unter Ibeen gu gruppieren, als aus ben Quellen felbstftanbig zu forschen. Bum f. g. grundlichen Siftoriter fehlten ihm bie Borftubien ber Jugend und jest die Zeit, das Berfaumte nachzuholen; er wurde dafür ein geistreicher und popularer Geschichtschreiber, ber mit einigen anbern Beitgenoffen burch feine niemals hoch genug anzuschlagenben Schriften bie Geschichte aus ben Rreisen ber Liebhabereien und trodnen Empirie zu einem Gegenstande bes Interesses Aller machte, wie es in Frankreich und England schon langft geschehen mar. Ueber feine ziemlich beschränkten Sulfsmittel für bas Stubium ber Universalhistorie gibt neben diefem Briefe und einigen sonstigen ber Briefmechsel mit Korner (2, 69 f.) Nachweise und theils auch Bemerkungen Schillers über ben Werth, ben biese Bucher für ihn hatten. Wie intereffant bie Bergleichung zwischen seinen Quellen und seinen Schriften ift, bat R. Borberger im Archiv für Literaturgeschichte 4, 57 ff. an ber universalhistorischen Uebersicht ber Zeiten Friedrichs I., verglichen mit Schmidts Gefch. ber Deutschen; gezeigt.

Zwischen diesem und dem folgenden Briefe ist ein wichtiger Brief Schillers an Erusius und ein jedenfalls interessanter von Erusius an Schiller verloren gegangen. Ueber den letteren unterrichtet uns Nr. 45 wenigstens im Allgemeinen, über den ersteren eine Mittheilung an Körner vollständig. Die gehäuften Ausgaben beim Antritt der Professur kamen Schiller in hohem Grade ungelegen. Anstatt alles aufzubieten, um einen solchen Wann, dessen Name für Jena damals wie in der Folge zur höchsten Zierde gereichte, für die Universität zu gewinnen, mußte er sich nach allen Seiten hin gewissermaßen loskausen. "Die Geheimen Kanzleien von Gotha und Codurg, schreibt er an Körner (2, 11), haben sich bereits mit Contos für Erpeditionsgebühzen eingestellt, und mit jedem Posttag brohen mir noch zwei andre, von Meiningen und Hildburghausen. Zede kommt mich gegen 5 Thlr. und die gothaische auf 6 zu stehen. Der Magisterquark soll auch

über 30 Thir. und die Ginführung auf der Universität ihrer 6 kosten. Da hab ich nun schon eine Summe von 60 Thirn zu erlegen, ohne etwas andres als Papier bafür zu haben." Da kam zur allerunbequemften Zeit eine alte Wechselschulb, die Schiller noch von Leipzig ber, gegen einen Fraeliten Beit hatte, brangend hinzu. Um fich aus ber Verlegenheit zu befreien, griff Schiller zu einem feltsamen Auswege. "Um ben Beitschen Poften, schreibt er an Korner 2, 76, zu tilgen (welches mir von bem Gelbe, mas mir Gofchen ju gablen bat, unmöglich mare, ba mir die Professor- und Magistergebühren mit bem Nothwendigsten in meiner andern Einrichtung allein über 150 Thir wegnehmen) bin ich auf ein Mittel gefallen, bas mir fehr ausführbar icheint. Wenn ich alle meine kleinen prosaischen Auffate, Selbstarbeiten sowohl als Uebersetzungen [Philipp II, Bebemar usw] schlechte und gute zusammenschreiben laffe, so kommt ungefähr eine Summe von fünfundzwanzig bis breißig Bogen heraus. Wenn ich meine Gebichte fammele, bloß mit Weglaffung ber ganz und gar schlechten, so entstehen auch wohl zehn bis zwölf Bogen. Wurbe mir nun pro Bogen ein Carolin bezahlt, so murbe ich bann gegen vierzig Carolinen einzunehmen haben. Nach diefer angestellten Berechnung schrieb ich an Crufius: Ich wolle meine einzelnen profaischen Auffate und Gebichte fammeln und in brei Bandchen herausgeben; ich verlange für ben Bogen einen Carolin, aber unter ber Bedingung (sine qua non): 1) daß sie mir bezahlt murben, wie ich ihm bas Manuscript vollständig in die Sande stellte, und 2) daß sie erst auf künftige Oftern gebruckt und mir einen Monat vorher zum Durch= feben zugeschieft murben. Dafür machte ich mich anheischig, ihm bas Gelb auf ein Sahr lang zu verinterefftren, und ihm die ganze vorgeschoffene Summe in Leipzig zu affigniren, sobalb ich bas Manuscript wieder aus feinen Banden verlangte, um es burchzusehen. ist ber Buchhändler gegen alle Zufälle gebeckt, ich mag leben ober fterben; und mas biese Sammlung selbst anbetrifft, so brauche ich übers Jahr nur einen einzigen historischen Auffat von zwölf bis funfzehn Bogen zu machen, um aus ber Sammlung bie mittelmäßigen wieber herauszunehmen. Auf meinen Brief an Erufius habe ich noch feine Antwort."

Daß biefe zustimmend lautete, ist aus bem nächsten Briefe Schillers zu erseben.

### 45. Un Crusius.

Weimar b. 16. April 89.

Haben Sie verbindlichen Dank, werthester Herr und Freund, baß Sie sich mir so gefällig erzeigen und meinen gethanen Borschlag annehmen wollen. Ich habe nun alles in Ordnung gebracht und berechnet. Künftigen Posttag erhalten Sie für zwen Bändchen Mscrpt., und bas übrige erfolgt dann in wenigen Wochen nach. Ginen Band, der größer ausgefallen ist, als ich dachte, habe ich theilen müssen. Der Erste enthält also prosaische Schriften, der zwente Theatra-lische Schriften und der dritte Gedichte. Unter 20 gedruckten Bogen enthält keiner. Alles zusammen betrüge also eine Summe von 350 M. Auf Zwenhundert habe ich bereits ein assigno an Sie ausgestellt, welches Sie in kommender Woche mit dem Mscrpte erhalten und so gütig senn werden zu acceptiren. Es ist auf die Mischaelismesse gestellt, und eine andre Ussignation zu 24 Carolin will ich auf künftige Ostermesse stellen, wenn ich das Geld zu einem bilsligen Zins hier vorgeschossen erhalten kann.

Sie sind alsbann kunftige Oftern nur so gutig, und liefern mir nach Empfang ber neuen Theile zur Nieberl. Geschichte, bas Mscrpt bas ich Ihnen jetzt übersenbe, noch einmal zur Durchsicht aus.

So, glaube ich, wird biefe Angelegenheit zu unser beiber Bufriedenheit berichtigt fenn, aber noch einmal empfangen Gie meinen verbindlichsten Dank für Ihre Gute.

Ihr ergebenster

Schiller.

P. S. Zu bem Achten Theile bes Millotischen Werks übersetzt von Christiani fehlen die Bogen T. U. X. Y. Z, welche ich mir zu übermachen bitte.

# 46. An Crusius.

Weimar b. 19. April 89.

Der Erste Theil meiner Berm(ischten) Schriften und die eine Hälfte des zwenten folgen hier. Weil der Wechsel, den man Ew. Hochebelgeb. präsentiren wird, auf 200 Thir. gestellt ist, der Erste Theil allein aber nicht soviel beträgt, so wollte ich lieber gleich die

erste Hälfte bes Zweyten beilegen, die gerade abgeschrieben ist. Sie werben nun ergebenst ersucht, die Assignation zu acceptieren. Wir haben nun ein Jahr Zeit, auf 3 hubsche Bignetten oder Titelkupfer dazu zu benken.

Die Philosophie de l'Histoire ist schon in ben Essayes sur les moeurs etc. von Voltaire, die Sie mir neulich überschickt haben, enthalten. Ich vergaß in meinem letzten Brief, dieses zu melben. Diese Schrift braucht also nicht besonders bestellt zu werden.

Ich verharre mit Hochachtung Em. Hochebelg. ergebener Freund und Diener

Schiller.

Zwischen Nr. 45 und 46 liegt kein Brief über bies Geschäft, jedenfalls keiner von Schiller. Die Philosophie etc. bezieht sich auf Montesquieus bekanntes Werk, das Schiller für seine universalhistorischen Studien benutzte. Unter den für Crusius bestimmten Manuscripten war auch die Theaterbearbeitung des Fiesko, deren Ankundigung den Verleger beunruhigte. Schiller klärte ihn auf.

# 47. An Crusius.

Weimar, b. 6. Marg 89

Wegen Schwan in Mannheim können E. H. ganz außer Sorgen seyn, benn Sie erhalten außer bem Fiesko kein gebrucktes Theaterstück mehr, und auch dieser Fiesko ist ganz von dem unterschieden, den Schwan verlegt hat, weil er für das Aufführen eingerichtet ist und jener nicht.

Für die Acceptation meines Wechsels bin ich Ihnen sehr verbunden, und Ihr gütiges Anerdieten, mir das übrige sogleich baar vorzuschießen, nehme ich mit Dank an. Ich habe es zwar schon aufgenommen, aber zu einem mich sehr drückendem Interesse, darum geschieht mir ein großer Dienst, wenn ich besselben überhoben sehn kann. Haben Sie daher die Güte und bezahlen den Wann, der Ihnen eine Assignation (die ich der runden Zahl wegen auf 150 Thir gestellt habe, und zwar auf künstige Ostermesse erst zahlbar) überbringen wird, gleich daar aus, und cassieren solche alsdann. Ich werde mich mit ihm absinden, daß er mir die Interessen erläßt.

Hier folgt wieber Mcrpt., was unterbessen hat fertig und abgeschrieben werben können. Wein Auszug aus Weimar, ber übermorgen vor sich geht, ist Schulb, daß nicht alles gleich mit einander folgt.

Ich hoffe Ihnen in 3 Monaten, wo ich eine Reise nach Leipzig vorhabe, munblich für Ihre viele Gefälligkeiten banken und meinem Herrn Verleger seinen Autor einmal präsentiren zu können.

Ihr ergebenster

Schiller.

Seinem Schwager Reinwalb schrieb Schiller, er beziehe bas Schrammische Haus in Jena und seine Einrichtung besorge bie Hof-rath Schützinn. Nach einem Briefe an Körner 2,93 zog Schiller am 11. Mai 1789 in Jena ein, nicht schon Freitag ben 8.

Ueber die Reise nach Leipzig, die wirklich im Aug. stattfand, muß auf die Biographien verwiesen werden. Schiller verlobte sich in Lauchstädt im Juli und ging bann mit Körner nach Leipzig, wo er im Joachimsthal wohnte (Nachlaß der Wolzogen 1, 287). Daß er Erusius dort besucht hat, ist äußerlich nicht bezeugt, darf aber angenommen werden, da die "vielen Gefälligkeiten" besselben, wovon auch wieder dieser Brief Belege gibt, wohl zu persönlichem Danke veranlassen konnten.

# 48. An hufeland.

(Jena 16. Sept. 1789.)

Maucke, ber mir contractmäßig zwei Drittheile Honorar für die Memoires nach Ablieferung des Mscrpts bezahlen sollte, ist abgereist, ohne deswegen Verfügungen zu treffen. Ich hatte ihm den Tag bestimmt, wenn ich fertig werden würde, und ich din es noch um zwei Tage früher geworden. Da ich mich auf diese Einnahme verlassen und sonst keine andere Anordnung getrossen habe, so din ich dadurch sehr genirt, besonders da ich vor meiner Abreise noch allerlen abzuthun habe. Unter anderm kommt der arme Schelm, der Ihnen diesen Brief überbringt, sehr daben ins Gedränge. Ich habe ihm versprochen, ihm auf diese Zeit Geld vorzuschießen, wovon er Kost, Logis u. dgl. von

biesem ganzen Sommer abzutragen hat. Er hat seine Creditoren auf ben Tag vertröstet, ben ich ihm bestimmt habe, und nun setzt er mich wirklich in Verlegenheit. Sie stehn in Abrechnung mit Maucken und können mir die Gefälligkeit erweisen, mir biß er kommt, oder biß ich ihm wenigstens geschrieben und Antwort erhalten habe, 16 Carolin auf seine Rechnung vorschießen, denn so viel beträgt die Summe, die er mir jetzt zu bezahlen gehabt hätte. Können Sie es aber nicht, so muß ich mich an Bertuch halten, und Sie verzeihen mir meine un-hösliche Zumuthung. Gute Nacht lieber Freund. Ich habe Morgen einen freyen Tag, weil ich erst übermorgen abreise und besuche Sie und Schütz noch, dem Sie mich bestens empfehlen mögen. Ihr

Schiller.

Der lange Zeitraum vom 6. Mai bis jum 16. Sept., an bem bieser Brief geschrieben wird, wird überhaupt von nur wenigen batierten Briefen ausgefüllt. Die mit ber Professur verbundenen Arbeiten und die Correspondenz mit Charlotte v. Lengefeld und ihrer Schwester nahmen Schillers Zeit so in Anspruch, bag er wenig Briefe ichrieb. Der Zeitpunkt bes jetigen wird burch einen Brief an Karoline bestimmt, in bem er schreibt, er muffe ben Donnerstag (17) abwarten, weil er erft bann Gelb zur Reise nach Rubolftabt erhalte, wo er am 18. eintraf (Schiller und Lotte 422) und bis zum 22. Oct. blieb. Als ber erwartete Tag kam, fand er bie Erwartung getäuscht, zu ber ihn ber Contract mit Mauke berechtigte. Er hatte, nach bem Briefw. m. Körner 2, 41, festgestellt, bag bei Ablieferung bes ganzen Mfpts zu einem Banbe sogleich 16 Carolin baar gezahlt werben follten (104 Thir.) und daß jeder Bogen mit 1 Carolin zu honorieren sei, bei einer zweiten Auflage mit 2 Thlrn, und, wenn die Auflage als verbefferte auftreten konne, mit 1 Carolin. Diefe Bortheile von neun Auflagen hat Schiller schwerlich genossen, ba bie Neubrucke, bie von einzelnen Banben, wenigftens in Bezug auf Schillers Ginleitungen, nicht als neue Auflagen bezeichnet, also mahrscheinlich ohne sein Wiffen veranstaltet finb.

Der hier erwähnte Stubent war Berling und ber Helfer, an ben Schiller sich wandte, war ber Jurift Hufeland, ber mit Schutz und Bertuch bie Allg. Lit. Ztg. leitete.

### 49. Un Sufelanb.

[Jena 13. Januar 1790.]

Der Meininger Hof hat mir die Ehre angethan, mich zum Hofrath zu machen, welches ich Sie bitte, theuerster Freund, gelegenheitlich ins Intelligenzblatt der Allg. L. Ztg. zu sehen, weil so wichtige Dinge doch nicht geheim bleiben dürfen. Die Publication im Intelligenzblatt Ihrer Zeitung wird, benke ich, genug seyn.

Hier, Lieber, senbe ich Ihnen auch ben Gatterer und Schlözer mit meinem Dank zuruck, und biese Memoires stifte ich Ihnen in Ihre Bibliothek, so oft Ihr's leset zu meinem Gebachtniß. Abieu.

ල.

Die gewünschte Anzeige geschah im Intelligenzblatt ber Allg. Lit. 3tg. 1790 Rr. 14 vom 36. Jan. Sp. 107.

Schiller hatte ben Herzog von Meiningen um Ertheilung bes Titels gebeten. Der Brief aus Jena, b. 22. December 1789 lautet:

Durchlauchtigfter Herzog, Gnäbigfter Fürst und Berr! Guer Herzogliche Durchlaucht haben mich burch Uebertragung einer Professur ben ber Academie in Jena zu ber hochsten Dankbarkeit verpflichtet. Mein einziges Beftreben wird babin gerichtet fein, bas gnabigfte Bertrauen, bas Euer Durchlaucht in mich, seben, burch meinen Fleiß und meinen Gifer zu rechtfertigen. Aber ehe ich mich bieser Gnabe noch habe murbig zeigen konnen, muß ich Ihre Gute, gnabigfter Berr, burch eine neue Bitte misbrauchen. Ich bin auf bem Wege, eine heurath zu thun, die bas ganze Glud meines Lebens ausmacht; mit einem Fraulein von Lengefelb, einer Tochter ber Oberhofmeifterin in Rudolstädtischen Diensten. Da mir bie Gute ber Mutter und bie Liebe ber Tochter bas Opfer bes Abels bringt, und ich ihr sonst gar feine außerlichen Bortheile bafur anzubieten habe, fo munichte ich, ihr biefes Opfer burch einen anftanbigen Rang in etwas zu erseten ober weniger fühlbar zu machen. Durch zwen Silben, gnäbigster Berr, können Sie meinen Wunsch erfüllen, und biefes Geschent murbe aus ben Händen Euer Herzoglichen Durchlaucht einen vorzüglich hohen Werth für mich haben. Ich fühle wie kuhn meine Bitte ist, ba ich fein Berdienst aufzuweisen habe, welches mir Unsprüche barauf geben könnte; aber Ihre Gnabe, gnäbigster Herr, kann mir Berbienste lephen, bie ich mir erst in ber Zukunft erwerben soll.

Nur ein grenzenloses Vertrauen zu Ihrem mohlwollenben Herzen, bas sich gegen meine Familie schon thätig gezeigt hat, gab mir ben Muth, diese Bitte an Guer Durchlaucht zu wagen. Ich ersterbe mit ber tiefsten Verehrung Guer Hochfürstlichen Durchlaucht unterthänigst treu gehorsamster Friedrich Schiller.

Der Dichter mar in feiner Bauerbacher Zeit im J. 1783, mahrend ber Krankheit bes Herzogs mit seinem Sanherib schon einmal für benfelben thätig gewesen und hatte zum Genesungsfeste einen Prolog zu einer Rindervorstellung verfaßt, die unterblieben zu sein scheint. Der Herzog hatte bamals nicht weiter auf ben Dichter geachtet. Auf seiner Winterreise nach Meiningen 1787 hatte Schiller mit bem Berzoge Bekanntschaft gemacht, schreibt Körner aber (1, 220), es sei ihm nicht möglich gewesen, fie fortzuseten, benn ber Mensch sei auf ber Welt nichts. Etwas war er — seiner sonstigen trefflichen Eigenichaften nicht zu gebenken — bennoch, ein wirklicher Berehrer Schillers, beffen Brief er am 2. Jan. 1790 erhielt. Gleich am selben Tage unterzeichnete er ein Detret: "Wir Georg, Bergog zu Sachsen 2c. 2c. urtunden hiemit und bekennen: Demnach wir in Gnaben geruht haben, den Hochgelahrten und lieben Getreuen, dermaligen Herzogl. S. Weimar'ichen Rath, auch außerorbentlichen Professor ber Philosophie auf ber Gesammt-Atabemie Jena, Friedrich Schiller, megen bessen und bekannter vorzüglicher Gelehrsamkeit und Geschicklichkeit, so wie bes fich bereits als Schriftsteller im Fache ber Litteratur und iconen Wiffenschaften erworbenen Ruhms, zu Unferm Berzoglichen Hofrath zu ernennen, bergeftalt, daß berfelbe alle mit diesem Caracter verbundenen Vorzüge bes Ranges und übriger Vorrechte sich zu erfreuen haben foll. Als ift hierüber gegenwärtiges von Uns eigenhändig unterschriebenes und mit Unserm geheimen Insiegel wissentlich bedrucktes Decret ausgefertigt, und erfagtem herren hofrath Schiller zu seiner Legitimation zu übermachen befohlen worden. Go geschehen Meiningen zur Elisabethsburg, ben 2ten Januar 1790. (gez.) Georg Bergog zu Sachsen.

Diese Bitte und Gewährung sind hier aus den "Mittheilungen aus dem Leben der Herzoge zu Sachsen-Meiningen von Ludwig Bechstein" (Halle 1856. S. 244 ff.) entlehnt, um gelegentlich zu bemerken, daß die dort S. 247 gegebene Darstellung völlig unwahr ist. Schiller

schrieb nicht am 21., sonbern am 12. Dec. an Körner, er musse sich einen Charakter geben lassen, von welchem Hose es wolle. Er wartete bann die mutterliche Einwilligung zur Berlobung ruhig ab, und schrieb nicht am 26. December "gestern" habe er dieselbe erhalten, sonbern am 24., er habe sie "vorgestern" (also am 22.) empfangen. Nun erst, nach Ertheilung derselben, richtete er seine Bitte an den Herzog, in welcher die Zustimmung der Wutter als geschehen erscheint, also nicht, wie Bechstein in leichtsertigem Muthwillen sagt, von Schiller anticipando genommen ist, mährend der Berleumder nur durch kleine Fälschungen in Zahlen und Worten seine schiefe Darstellung zu Stande brachte. Zene beiden Briefe stehen schon früher in Brückners Denkwürdigkeiten aus Frankens Geschilchte (Hilbburgh. 1854. 1, 310 f.) und sind in Wurzbachs Schillerbuche Nr. 1832 wiederholt.

An seinen Schwager in Meiningen schrieb Schiller am 19. Jan. 1790: "Auch Deinem Herzog habe ich große Verbindlichkeit für den Karakter als Hofrath, den er mir gegeben hat;" Körner theilte er schon am 13. Jan. die Nachricht mit, indem er scherzend hinzufügt, wegen seiner vorzüglichen Gelehrsamkeit.

# 50. Un Goichen.

Jena ben 14. Märg 90.

Jeben Posttag, liebster Freund, glaubte ich Ihnen das 10te Heft ber Thalia schiden zu können, und barum verschob ichs, Ihnen zu schreiben. Aber einige Scenen, die hinein kommen, machen mir noch zu schaffen, und diese Woche wird noch barauf gehen, ehe das Heft in fertigem Stand ist, weil ichs Ihnen gern auf einmal schiden möchte. Also einige Zeilen vorläufig.

Seit bem 22. Februar bin ich ein Shemann und freue mich aller Schönheiten bes häuslichen Lebens. Mein ganzes äußeres und inneres Daseyn hat ben bieser Beränberung gewonnen, und von jetzt kann ich eigentlich erst mein Leben batiren. Kommen Sie ja recht bald hieher, lieber Göschen, und gönnen Sie mir die Freude, Sie in meinen häuslichen Kreis aufzunehmen und Sie zum Zeugen meines Glücks zu machen. Kommen Sie mit Ihrer Jette, und lassen Sie wischen Ihnen beiben und meiner Lotte ein freundschaftliches Band anknüpfen. Meine Frau empsiehlt sich unbekannterweise Ihnen und Ihrer Zette.

Schreiben Sie mir boch, wenn ich anbers es wissen barf, ob Ihnen von Goethen eine Schrift über die Botanic ist angeboten worden? auch wünschte ich zu wissen, ob Sie den ganzen Rest der goetheschen Schriften in kommender Messe vollends liefern werden. Den Tasso habe ich noch nicht gelesen. Wollen Sie so gütig senn und mir ihn bald zuschicken? Auch verlangte mich die Heinsische Ueberssetzung von Tassos Gierusalemme zu besitzen. Schicken Sie mir doch diese beiden Schriften.

Meine Frau hat ben ihrem letten Aufenthalt in Leipzig einige Gemmen von Weabgewood ben Rost gekauft, die überaus schön sind. Ich hätte gern auch einige für mich, und Ihre liebe Frau ist schon so gütig, mir einige auszusuchen, warum ich sie recht freundlich bitte. Ich wünschte eine Lever, eine Psyche, einen Apollo oder Apollokopf und einen Homer. Alle ungefaßt, und für ein Petschaft zu gebrauchen.

Berzeihen Sie, theurer Freund, daß ich Sie mit meinen Beftellungen beschwere. Gebrauchen Sie revanche, ich will Ihre Aufträge mit gleicher Pünktlichkeit befolgen.

Leben Sie recht wohl einstweilen und vergessen Sie nicht Ihren aufrichtigen treuen Freund

Schiller.

Die Thalia hatte eine für Schiller ergiebige Zeitschrift werben konnen, wenn er für bas regelmäßige Erscheinen berfelben beffer geforgt hatte. Seit bem 19. Juni 1788, wo er einen wahren Feuereifer für bieselbe in Aussicht stellte (Nr. 36), da doch das VI. Heft erst im December abgeliefert wurde (Nr. 43), mar ber Gifer ziemlich erkaltet. Das VII. und VIII. Heft kündigte der Mefkatalog auf Oftern 1789 an, und ba bas VII. mit Beiträgen gefüllt werben konnte, die mit Schillers Lieblingsbeschäftigungen übereinstimmten (Fortsetzung ber Sphigenie in Aulis, Fortsetzung bes Geiftersehers, Körners philosoph. Briefe, Gebichte), so mag auch die Zeit bes Erscheinens eingehalten sein. Bom VIII. hefte (bie Phonizierinnen, Egmonts Tob, ber Abschied, ein Fragment aus bem zweiten Banbe bes Geiftersehers) hatte Korner im Aug. 1789 einige Bogen von Gofchen in Leipzig erhalten, aber Anfangs Decemb. noch nicht ben Rest bes Heftes (Briefm. 2, 142). Das IX. mar pon huber übernommen, ber im Dec. 1789 bas Mipt beisammen Schiller, Gefchäftsbriefe.

hatte (Körner-Schiller 2, 142 f.) Es enthielt von ihm die Fortsetung bes heiml. Gerichts und ben Beginn eines Luftspiels Juliane; außerbem eine Anetbote aus Wien, ferner Scenen aus Mathilbe von Griegbach von bem Wiener Dramatiker Ziegler, und einen anonymen Auffat über bie Kunft und bas Zeitalter. Die Rebaction bes X. Heftes hatte Schiller im Dec. 89 Körner angeboten, ba er felbst auf Oftern noch keinst übernehmen konne, boch wolle er einen Auffat beisteuern (2, 143 f.). Körner ging barauf nicht ein, und Schiller fündigt nun hier im März 90 bas Manuscript an, bas nur noch wegen einiger Scenen Schwierigkeit mache, bie hinein tommen follten. Bur Michaelismesse mar es (Körner = Schiller I, 381) erschienen. Es enthält 1: Die Senbung Moses. 2: Die enthüllte Baftille, aus bem Franzos. 3: Die Verschwörung bes Doge Maria Falier gegen Benedig, wohl von Reinwalb. 4: Scenen aus bem Sacontala ober bem unglücklichen Ring, einem indischen 2000 Jahre alten Drama, von G. Forster. 5: Die Giferne Maste nach Richelieus Memoiren, vielleicht von Schillers Frau übersett. 6: Die Mohrin, nach S. Simon. 7: Belagerung ber Johanniter in Rhobus burch die Türken, von Berling nach Bertot. Thomas Berling mar an Schillers Geburtstage, am 10. Nov. 1773 zu Malmoe in Schweben geboren und ftubirte in Jena, trat bann aber in bie Joseph-Seconbaiche Schauspielergesellichaft in Dresben (Meufels gelehrt. Teutschl. Außer biesem Stud aus Bertot enthielt' bie Thalia nichts von Berling und auch nichts mit B-g Unterzeichnetes, wie Meusel angiebt. Schiller hatte bem jungen Schweben bie ganze Uebersetung Bertots zugedacht, nahm fie ihm aber wieber ab und gab fie Riethammer (vgl. Rr. 55 und über Berling: Körner-Schiller 2, 206, wo irrig Niethammer ftatt seiner genannt ift). Jener Abschnitt über bie Belagerung von Rhobus ift fast wortlich in die Riethammersche Uebersetzung übergegangen. Da bie Bekanntschaft Schillers mit bem Bertotichen Werke spätestens ichon 'in ben Winter 89-90 fallt, fo ift gegen Dunger (Archiv f. Lit. Gefc. 4, 82) erwiesen, daß biefelbe minbeftens zwei Sahre vor Erscheinen ber Gesammtübersetzung ftatt fand. Der Zweifel, ob Schiller schon 1788 (20. Aug. Körner 1, 334) ben Stoff ber Malteser erwogen habe, ist ein ganglich muffiger, zumal Schillers eigentlich veranlassende Quelle für die Malteseridee nicht einmal Vertot gewesen ift.

Karoline von Wolzogen hat im Leben Schillers (1830. 2,

60 und ebenso in den spätern Auflagen S. 221) das Datum der Trauung unrichtig (20. Febr.) angegeben. Schillers eigne Angabe steht mit allen übrigen Zeugnissen im Einklange: Charlotte v. Schiller an einen Freund (Knebel) 63; Nachlaß der Wolzogen 1, 404. An Körner 2, 171. Charl. v. Schiller und ihre Freunde 1, 10. 59. 206. 2, 159, wo hinzugefügt wird: am Montage. Der 20. siel auf Sonnabend.

Goethe hatte Göschen allerdings "eine kleine Schrift wissenschaft- lichen Inhalts", eben seine Schrift über "Bilbung und Umbildung organischer Naturen" zum Verlage angeboten und eine ablehnende Antwort erhalten, wie er das 1817 selbst berichtet. (S. W. in VI Bdn. Stuttg. 1863. 6, 27): die Göschensche Ausgabe seiner Schriften in 8 Bdn. erschien 1790 vollendet. — Die Uebersetzung Tassos von Heinse, in Prosa, war schon 1781 in Mannheim erschienen.

### 51. Un Gofchen.

Jena ben 6ten August 1790.

Mein Mann trägt mir auf Ihnen zu beruhigen wegen bem Ausbleiben ber Manuscripte diese Woche, eine Unpässlichkeit die noch dauert verhinderte ihm am Arbeiten, er läßt Ihnen aber Sagen daß künftige Woche alles versäumte eingeholt werden soll, weil er nicht lesen will, um diese Arbeit ungestört vollenden zu können. Wollen Sie mich der Frau Gemahlin unbekannterweise empfehlen, so werden Sie mich sehr verbinden. Mein Mann empfiehlt sich Ihnen auß beste und Sie erlauben mir, Ihnen meine Ergebenheit versichern zu dürfen.

Lotte Schiller, gebohr. von Lengefelb.

Dies getreu nach bem Original abgebruckte Billet von Schillers Frau ift bas einzige Lebenszeichen aus bem Aug. 1790 und, wenn auch nur von einer Unpäßlichkeit rebend, ber Beginn ber langen Reihe von Krankheitsanfällen und Lebensgefahren, zwischen benen Schiller hindurchsteuern mußte, bis er erlag.

Die "Manuscripte" betrafen die Gesch. bes breißigjährigen Krieges, bessen Bearbeitung Schiller für Göschens Damenkalenber übernommen hatte und die Anfang August fertig sein sollte (Körner 2, 191. Wolzogen Nachl. 1, 184), aber sich um Wochen verzögerte und bann auch nur bis zur Breitenfelber Schlacht geführt war. Göschen war bann um so eifriger mit dem Druck. Der nächste Brief (52) zeigt, daß der Kalender noch rechtzeitig erschien.

# 52. Un Gofchen.

Jena b. 28. Sept. 90.

Dank Ihnen, liebster Fr., für die übersandten Exemplarien. Rechnen Sie darauf, daß kein ganzes Exemplar vor 4 Wochen aus meinen Händen kommt. Ich fühle, wie viel Sie auch bei der geringsten Möglichkeit des Nachdrucks riskieren. Auch bitte ich mir von gebundenen Kalendern für jetzt nur den einzigen für den Herzog v. Weimar aus, bey dem für Sie nichts gewagt ist.

Außer ber Thalia, die Sie schon haben, wird gegenwärtig noch ein Heft gebruckt, wovon 3 Bogen schon abgedruckt sind. In diesem kommen Scenen aus dem Menschenseind. Ein schöner Aufsat von Forster aus Mainz, und alles übrige von mir. Ein Stück erhalten Sie noch außer dem XIten, wo nicht im Jahr 1790, doch gewiß auf Ostern 91, und in diesem soll dann ein neues Fragment aus dem Geisterseher erscheinen. Bleibt die Thalia nur noch ein Jahr lang unter der jetzigen Gestalt für Sie ein annehmlicher Artikel, so soll vom Jahr 92 an etwas recht schönes daraus werden. Wenn Sie hieher kommen, so will ich Ihnen meine Jdee darüber vorlegen.

Lassen Sie sich wegen ber Fortsetzung des 30 jährigen Krieges nicht bange senn, liebster Freund. Nächstes Jahr bin ich weit weniger zerstreut, als in diesem Hochzeitjahr und alles kann besser eingerichtet werden.

Bei Hufeland will ich Ihren Auftrag besorgen, sobald nur die noch sehlenden Bogen bes 30 jährigen Krieges in meinen Händen sind. Auch in der Ersurter Zeitung, wohin ich Correspondenz habe, will ich eine Anzeige besorgen lassen. Ich wäre sehr dafür, daß Sie ein paar Ducaten daran wenden möchten, die Anzeige auch in politischen Zeitungen zu verbreiten.

Sie haben mir erlaubt, auf Sie zu trassieren. Wollen Sie also bie Gute haben, und einen Wechsel auf 275 Thir., welcher Ihnen in ber Wesse vorgezeigt werben wirb, und auf ben 14. ober 15. October zahlbar ist, acceptiren? an benselben Gabriel Ulmann, bem Sie schon mehr ausgezahlt haben.

Meine Frau grüßt Sie und Ihre liebe Jette freundlichst. Ewig ber Ihrige.

Shiller.

Die Exemplarien sind eben die Frei- oder Probeexemplare des Kalenbers, ungebunden, wie es scheint. Ausgegeben wurde der Alsmanach erst während der Wesse, im October.

Das Thaliaheft, von bem hier die Rede ist, war bas XI, bas, wie es scheint, in Jena gebruckt murbe. Ueber die Auslegung ber hier gegebenen Mittheilungen in Bezug auf ben Inhalt ift auf S. Schr. VI, 429 und die Borrebe jum IX. Thle ju verweisen. Der Inhalt felbst mar: 1) Etwas über bie erste Menschengesellschaft nach bem Leitfaben ber Mosaischen Urkunde (von Schiller). 2) Die Gefetgebung bes Lykurgus und Solon (von Naft in Schillers Ueberarbeitung). 3) Ueber Humanität bes Künftlers, von Georg Forster. 4) Im October 1788. Ein Gebicht von Sichilling). 5) Aus einem Briefe aus Paris b. 28. Jan. 1790. 6) Der verfohnte Menschenfeind. Einige Scenen (von Schiller; eben jene Scenen, beren ichon in Nr. 50 gebacht murbe). 7) Ben Frankreichs Feier, ein Gebicht von Demoiselle (Schubert). 8) Erklärung bes Herausgebers b. 14. Juni 1790 über bie Ginsenbung nicht aufgenommener Poefien. Dies heft enthielt also (außer Schillers und Forsters Beiträgen) ber Verfasser mehre, und weber Nast noch Schilling find burch ben Brief ausgeschlossen.

Die Fortsetzung bes breißigj. Krieges stieß im nächsten Jahre auf noch größere Schwierigkeiten als in biesem 1790.

Die hier angewiesenen 275 Thlr. sind der Rest bes Guthabens für Thalia (9 Karolin oder 58 Thlr. 12 Gr.) und dreißigj. Krieg (80 Ldor. Boas Nachtr. 2, 463). Schiller hatte also 337 Thlr. schon früher gehoben.

#### 53. Un Gofchen.

Jena ben 27. Octbr. 90.

Eben, liebster Freund, komme ich von Rubolstadt zurück, wo ich einen Theil der Ferien zugebracht habe. Schönen freundlichen Dank für die überschicken Calender, die gar brillant ausgefallen sind. Wein Exemplar haben Sie mir in einem so schönen geschmackvollen Gewand geschickt, daß ich mir ordentlich selbst darin gefalle. Ich werde dieß Exemplar auch nicht aus der Hand geben und es immer als ein Andenken meines Freundes werth halten. Ich kann Ihnen nicht sagen, Lieber, wie voll ungeduldiger Exwartung ich din, von dem Succes unsers Calenders zu hören; erwartungsvoller, als über den Ausschlag einer Bataille. Sie haben einen großen gewagten Wurf gethan und Ihr Muth ist es allein schon werth, daß Sie tausende gewinnen. Und erst wenn Sie einige 1000 Thlr. gewonnen haben, benken Sie an mich. Sie haben mich nicht bezahlt, sondern belohnt und die Wünsche auch des ungenügsamsten Autors übertroffen.

Zählen Sie barauf, daß Sie mit Ausgang Aprils einige Bogen Mscrpt erhalten und 6 Wochen wenigstens früher fertig werden, als in diesem Jahr. Ich werde mich noch in diesem Jahre barauf einrichten.

In einigen Wochen, liebster Freund, ist die Messe ganz vorüber und dann zähle ich barauf, Sie ben mir zu sehen. Auch meine Frau wünscht sehr, Sie länger zu genießen. Sie logiren ben uns und bann plaubern wir, biß der Worgen graut; ich habe Ihnen so manche Ibeen mitzutheilen, die Sie nicht abweisen werden. Abieu, liebster Freund. Viele Grüße von uns beiben an Ihre liebe Frau. Ewig der Ihrige

Schiller.

Am 18. Oct. schrieb Schiller aus Rubolstabt an Körner (2, 204), er sei auf zwei Wochen bort, und an seinen Bater am 26. Oct., eben komme er mit seiner lieben Lotte von Rubolstabt zurück (Boas, Nachtr. 2, 463, wo ber Brief irrig von 1791 batiert und S. 464 bes alten Schillers Geburtstag um einen Tag zu spät angesetzt ist.

Das Wagniß Göschens bestand in der Größe der Auflage. "Druck, Kupferstiche, Band, Honorar kamen den Berleger auf

4500 Thir. zu stehen, er rechnete aber auf einen Absatz von 7000 Er. und barüber", schrieb Schiller in bem genannten Briefe an ben Bater.

Ein Eremplar bes Kalenbers sanbte Schiller an ben Herzog Karl August. Der Herzog antwortete am 29. Oct. 90: "Werther Herr Hofrath! Der G. R. R. Boigt hat mir Ihren neuen Taschen Calenber eingehändiget. Ich banke Ihnen recht sehr für dies hübsche und merkwürdige Werk. Heute schiede ich ein Eremplar davon dem Reg. Herzog von Braunschweig, dem es gewiß gefallen wird. Für den Antheil, welchen Sie und Lottchen an meiner Höllenschrt und Rückfunft daher nehmen wollen, din ich Ihnen ebenfalls recht sehr verbunden. Ich ditte mich Ihrer Frau zu empsehlen und Beide ersuche ich von meiner wahren Hochachtung und Freundschaft überzeugt zu sein. Leben Sie Beide recht glücklich und wohl! Carl August, H. z. S. W." Der Brief freute Schiller: Gegen Körner (2, 208) nennt er ihn sehr verbindlich, und ebenso im folgenden Briefe.

#### 54. Un Gofden.

Jena ben 5. Nov. 1790.

Auf kommenden Mittwoch, liebster Freund, fällt mein Geburtstag, den Sie mit mir in meinem Zimmer zu seyern versprachen. Ich lege Ihnen Ihr Bersprechen ans Herz, meine Frau vereinigt ihre Bitte mit der meinigen, kommen Sie wenn est irgend Ihre Geschäfte erlauben. Champagner soll fließen und mitunter soll auch ein gescheides Wort gesprochen werden. Sie logieren ben mir, brauchen sich, wenn Sie est nicht gern wollen, mit keinem weitern Besuch zu behelligen, und Huseland kann ich bitten, wenn Sie die Litteraturzeitung sprechen wollen. Noch einmal, suchen Sies möglich zu machen.

Der Herzog von Weimar schreibt mir auf meinen Calender sehr viel verbindliches. Er hat an den Herzog von Braunschweig ein Exemplar geschickt. Man spricht mir davon vor, daß ich die Geschichte des 30 jährigen Kriegs ausführlicher behandeln und das Weimarische Archiv dabei nuten solle. Wie es in Zeitungen heißt, so wollen sie meine Geschichte ins holländische übersehen.

Ich bin ungebulbig zu hören, wie Sie mit bem bisherigen Debit zufrieben sind. Reißen Sie mich aus meiner Ungebulb, wie es Ihnen

geht, schreiben Sie, kommen Sie, abieu. Ihre Frau grüßen Sie recht schön von uns beiben. Ewig ber Jhrige

Schiller.

Der nächste Mittwoch nach bem 5. Nov. fiel auf ben 10. Nov., so daß Schiller hier an eine Verschiebung seines Geburtstages auf ben Tauftag, ben 11., noch nicht bachte.

Eine Geschiedenis van den 30jarigen Religie-Orlog erschien Amsterdam 1794, aber nur 1. deel. s. Wurzb. Schillerbuch 1658, wo auch die englischen, französischen, italienischen und schwebischen Uebersehungen verzeichnet sind. Die Zeitungsnotiz, auf die sich Schiller hier bezieht, ist mir nicht auffindbar gewesen.

Zwischen diesem und dem nächsten Briefe folgte der schwere Winter, wo Schiller sich im Jan. 1791 in Ersurt erkältet und eine heftige Krankheit zugezogen hatte, über die er an Körner (2, 224, und über den heftigeren Rücksall 2, 230 f.) genauere Mittheilungen macht. Dann folgte, bei einer Erholungsreise in Rudolstadt im Mai ein fast tödtlicher Rücksall, über dessen Sinzelheiten die Briefe an Körner (2, 243) und das Buch: Charlotte v. Schiller und ihre Freunde (1, 335. 3, 132. 156. 3, 77) berichten. Schiller machte darauf eine Badereise nach Karlsdad und brauchte im Sept. die Nachtur in Ersurt. "Dieses Jahr kostet mir 1400 Thir, außer dem, was die Versäumniß mir kostet" (an Körner 2, 259). Lotte schrieb am 20. Sept. an Wolzogen: "Ansang October werden wir wieder nach Jena gehen." (Nachlaß der Wolzogen 2, 200). Dort treffen wir ihn im folgenden Briefe.

# 55. An Crusius.

Jena d. 8. Oct. 91.

Endlich nach langer Zeit kann ich wieber die Feber zur Hanb nehmen und auf Erfüllung meiner Zusagen benken. Wie schwer ich seit neun Monaten krank gewesen, wissen Sie ohne Zweifel schon längst, und auch, daß ich mehr als einmal dem Tode nahe war. Dies machte einen Stillstand in allen meinen Geschäften, auch für ben 30 jährigen Krieg, der in dem histor. Kalender 1792 enthalten sein wird, konnte ich nur die wenigen Bogen geben, welche schon vor meiner Krankheit größtentheils ausgearbeitet waren. Sie thaten mir Unrecht, mein werthester Freund, wenn Sie glaubten, daß ich Sie

einem andern nachgeset, und durch Uebernehmung des histor. Kalenbers die Niederl. Geschichte zurückgesetht habe. Ein anderes ist eine Arbeit für Damen und die Wodewelt, ein anderes ein Werk für die Nachwelt. Das letztere wird langsam reif, wenn das erstere leicht von der Feder sließt. In keinem Falle würde ich mit Fortsetung der Niederl. Geschichte so geschwind haben hervortreten können, als Sie und vielleicht auch das Publikum wünschten. Sie werden mir gerne glauben, daß die günstige Aufnahme dieses Ersten Theils meinen Eiser nicht vermindert haben werde, aber dieses ist gewiß, daß eben für dasselbe diese gute Aufnahme, die zwanzig andre nachlässiger und vorschneller gemacht haben möchte, mich gerade umgekehrt sorgfältiger und strenger gegen mich selbst gemacht hat. Rechnen Sie mir dieses nicht zum Vorwurf an, denn mancher Verleger, glaube ich, befände sich besser, wenn alle Autoren hierin meine Maxime befolgten.

Weil ich jetzt noch nicht in ben Umständen bin, um den Ertrag meiner Schriften gar nicht in Rechnung bringen zu dürfen, so werden Sie es nach Ihrer Billigkeit gewiß auch nicht zum Vorwurf machen, daß ich diese Zeit über Arbeiten übernahm, die mir gerade viermal theurer bezahlt wurden und auch bezahlt werden konnten, als mir die Niederl. Geschichte bezahlt wird, ohne nicht mehr, ja auch nur so viel Zeit und Mühe zu kosten als diese. Dieser Umstand allein würde mich doch nicht vermocht haben, die Niederl. Geschichte zu verzögern, wenn zur Ausarbeitung derselben nicht mehr Muße gehörte, als ich bisher gehabt habe.

Um jedoch einen Theil meiner Verbindlichkeiten gegen Sie abzutragen, wollen wir, wenn es Ihnen recht ist, zwen Bandchen meiner Vermischten Prosaischen Schriften auf die nächste Oftermesse herausgeben. Der Vorrath hat sich unterbessen sehr vermehrt, so daß es, in kleinem Format und nicht zu enge gedruckt, bennahe zwei Alphabete geben wird. Auch das Bändchen Gedichte würde ich Ihnen auf die nämliche Wesse versprechen, wenn ich mich auf meine Gesundheit, die noch immer sehr weit zurück ist, einigermaßen verlassen könnte.

Sie erhalten zugleich binnen 6—8 Wochen die Geschichte des Maltheserordens, welche ich, da der junge Berling vieles zu flüchtig bearbeitet hatte, reiseren Händen übergab und Ihnen in einer weit bessern Gestalt zuschicken werde. Ich ersuche Sie dei dieser Gelegensheit, sich mit gedachtem Berling ja nicht unmittelbar einzulassen, indem er die Erwartungen sehr schlecht erfüllt, die ich sowohl von seinem

Fleiß als von seiner Genauigkeit im Wort halten gefaßt habe. Lassen Sie sich besonders nicht darauf ein, ihm Honorar vorzuschießen, da ich ihm bereits über 100 Thir davon selbst avancirt habe und er also für mehr als die Hälfte des Werks mein Schuldner ist. Von mir erhalten Sie jett dieses Werk, und ich kann mich für die Güte desselben verbürgen.

Ich habe bie Ehre mit aller Achtung mich zu nennen Em. Hochebelgeb. ergebenster Diener

Schiller.

Wie ber Hanbel, auf ben Erusius so bereitwillig eingegangen war (Nr. 44 ff.), abgelaufen, ist nicht ganz klar; jedenfalls scheint Schiller noch im tiesen Rückstande beim Verleger gewesen zu sein. Die früher beabsichtigte, nicht besonders glücklich gedachte Sammlung Vermischer Schriften war inzwischen aufgegeben, und an die Stelle tritt nun die Sammlung kleinerer prosaischer Schriften, die bis zu 4 Bänden stieg und fortgesetzt werden sollte, aber durch Schillers Tod geschlossen wurde. Zunächst erschien der erste Theil in der Ostermesse 1792. (Vorbericht. Sendung Moses. Antrittsrebe. Philosophische Briefe. Briefe über Don Karlos. Spiel des Schicksals. Verdrecher aus verlorner Ehre. Erste Menschengesellschaft. Ueber Völkerwanderung, Kreutzüge und Mittelalter).

Die Geschichte bes Maltheserorbens war Berling abgenommen und Niethammer übertragen. Der hier erwähnte Vorschuß für Berling mag ber Posten sein, ben Schiller als Bürge bezahlt hatte (Körner 2, 259).

# 56. An Crusius.

Jena, b. 16. Dec. 1791.

Sogleich mit Anfang bes neuen Jahres sollen Sie mit bem Druck ber Berm. Schriften anfangen können, indessen bitte ich Sie, mir zu schreiben, welches Format und welche Schrift Sie bazu nehmen, ober ob Sie die Wahl mir überlassen wollen? Ein großer Gefalle geschähe mir und wäre auch für bas Buch sehr vortheilhaft, wenn Sie es könnten hier bei Göpfert brucken lassen, daß ich die Revision bavon bekäme. Schreiben Sie mir balb Ihre Entschließung barüber.

Zugleich frage ich bei Ihnen an, ob Sie bie Geschichte ber

Maltheser von Vertot, wozu Sie mir boch keine große Lust zu haben scheinen, lieber ganz abgeben und an einen andern Verleger, der mich barum ersucht, überlassen wollen?

Von Gibbons verbeutschter Geschichte fehlen mir noch die Theile, welche in den 2 letten Wessen erschienen sind, ich bitte Sie daher, mir solche nebst der Kritik der reinen Vernunft von Kant, Garves vermischten Schriften und dem Hennischen Virgil (nach der neuesten Edition) mit nächster fahrender Post zu übersenden. Auch wünschte ich den englischen Ossian und einen italienischen Tasso mit derselben Post, wo möglich schön gebunden, doch wenn das nicht angeht auch nur roh, zu erhalten.

Der ich mit Hochachtung zu verharren die Ehre habe Ihr ergebener Diener

Schiller.

Gebruckt wurde ber erste Theil ber Pros. Schriften bei Göpferbt in Zena (und zwar in zwei Auflagen, die sich leicht unterscheiben lassen, indem die Columnentitel der ersten Auflage von S. 387 an stets: Kreuzzüge haben, die der zweiten: Kreuzzüge Der Satz war in kl. Octav mit Antiqua.

Erusius lehnte die "Geschichte des Maltheserordens nach Bertot von M. N. bearbeitet und mit einer Borrede versehen von Schiller", wirklich ab, die nun in zwei Bänden in "Jena, bei Christ. Heinr. Euno's Erben. 1792". erschien, in berselben Handlung, die auch die vier Bände des mit einer Borrede Schillers begleiteten Pitaval verlegte. Der Ueberseher war ein Schwabe (Niethammer), wie sich an dem oft wiederholten weißt für weiß erkennen läßt, und muß gerade kein Jurist gewesen sein.

Rant und Garve bezeichnen ben Beginn ber methobischen Studien ber Philosophie für Schiller, ber bieselben bisher bilettantisch als Autobibakt getrieben. Den Hennischen Birgil brauchte er für seine Uebersetzungen aus ber Aeneis, die freilich schon im April in Rubolstadt begonnen (Körner 2, 242) und im October fortgeführt (Körner 2, 267) waren. Den englischen Ossian und den italienischen Tasso hatte er wohl für seine Frau bestimmt und zwar zum Weihnachtsgesichenk, weil beibe schön gebunden sein sollten.

### 57. Un Gofchen.

Jena ben 15. Jan. 1792.

Zu bem heiligen Chrift, ben Ihre Jette Ihnen bescheert hat, wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen Glück, wünsche aber auch basben, baß Sie von biesen lebenbigen Verlagsartikeln noch recht viele neue Editionen erleben möchten, ohne baß sich bie alten vergreifen.

Das wozu Sie mir Glück wünschen, ist kein Zeitungsmährchen, wiewohl ich wünschte, daß die Zeitung nie etwas davon erfahren hätte. Es verhält sich in der That so, und ich din dem Prinzen von Holstein und Grafen Schimmelmann eine entscheidende Verbesserung meiner Umstände schuldig. Wündlich (denn ich hoffe Sie bald zu sehen) das weitere. Zeht ditte ich Sie, mich wissen zu lassen, ob ich das 2 te Heft der Thalia gleich jeht soll fortbrucken lassen. Mscryt ist parat.

Um die baldige Uebersendung des ersten Stucks bitte ich Sie sehr. Ich habe es so vielen Leuten zu schicken, daß ich es vor jedem andern Leser zu haben wünsche. Gelegentlich senden Sie mir bann auch einen Calender für mich.

Den Geisterseher schiede ich Ihnen balb nach ber neuen Revision. Der Abänderungen sind wenige und betreffen meistens nur den Aussbruck. Den Carlos aber zu verbessern fordert beinahe 2 Monate, die mir der Calender wegnimmt, daher wünschte ich, Sie druckten ihn für jetzt nur erst in einer kleinen Auslage. Ist Ihnen aber viel daran gelegen, daß er sich wenigstens in etwas von der vorigen Ausgabe unterscheidet, so will ich thun was ich kann, und wenigstens einige Seiten Vorrede dazu schreiben.

Inliegendes Blatt ift ber Titel zu einem Buch, welches ich burch Jemand von hier übersetzen lassen will, und ich bitte Sie, mir es, sobald Sie können, zu verschaffen. Es zu verlegen, will ich Ihnen nicht zumuthen, wollen Sie es aber, so haben Sies, ben Bogen à 4 Thir.

Grüßen Sie Harbenberg bestens von mir. Es hat mich recht sehr gefreut, Ihn wieber zu sehen, und mein herzlicher Wunsch wäre, baß es recht oft geschehen möchte.

Ihrer lieben Frau meine besten Empfehlungen. Ganz ber Ihrige Schiller.

Am 24. Dec. 1791 war Göschens britter Sohn Georg Joachim geboren (ft. 16. Juli 1855), bem noch sieben Geschwister nachfolgten (vgl. Chr. Gottlob Lorenz, Zur Erinnerung an Georg Joachim Göschen. Grimma (Progr.) 1861, S. 11 f.).

Ueber bas Geschenk bes Herzogs von Augustenburg, für brei Jahre je 1000 Thir, sind die Biographien zu vergleichen und außer Schillers Brief an Baggesen (in Reinholds Briefwechsel 1, 423 ff), besonders der an Körner 2, 282. Durch Körner, dem kein Schweigen auferlegt worden, war die Nachricht bekannt geworden und in die Zeitungen gekommen, was Schiller sehr unangenehm berührte (2, 289), worauf Körner sehr verständig antwortete, wenn Graf Schimmelmann ein gescheidter Mensch sei, könne er keinen Groll darüber haben (2, 291).

Die hier erwähnte Thalia ist die Neue. Nachdem Schiller die alte schlechthin so genannte Thalia mit bem XII. Heft (1791. 1: Proben einer metrifchen Uebersetzung ber Glektra, von Professor Raft aus S(tuttgart); 2: Ueberficht einiger vorbereitenben Urfachen ber frangöfischen Staatsveranderung, von einem in Bourbeaur fich aufhaltenben Deutschen. 3: Juliane, Fortsetzung, vom Berfaffer bes heimlichen Gerichts (Suber). 4: Mimer und feine jungen Freunde, von E(rhard). 5: Die Zukunft, von Demoiselle Sichuber)t geschlossen hatte, begann er in kleinerem Formate die mit Antiqua gebruckte "Neue Thalia herausgegeben von Schiller" in Heften von 8 Bogen. Das erfte Stud bes Jahrgangs 1792 enthielt 1: bie Zerftörung von Troja, von Schiller. 2: Ogier, von Hinge. 3: Ueber ben Grund bes Bergnügens an tragischen Gegenständen, von Schiller. 4: Erinnerungen an die Schweit, von einem jungen Mahler (Graß). Die Neue Thalia wurde, wie wir hier erfahren, in Jena gebruckt, nach ber Schrift und Ginrichtung zu urtheilen, bei Gopferdt. Das zweite Heft enthielt: 1: Dibo, von Schiller, 2: ber erfte Man, von Prof. Hendenreich, nach Buchananus. 3: Ueber die tragische Kunft, von Schiller. 4: Guftav Abolph von Schweben, vor seiner Theilnehmung an bem 30 jährigen Kriege, von H(errn) v. K(unk). 5: Der Rheinfall, von einem jungen Mahler (Graß).

Die erste selbständige Ausgabe des Geistersehers war 1789 bei Göschen erschienen (338 S. 8) und im selben Jahre mit seiner Firma nachgebruckt (206 S.). Die zweite Ausgabe, die Schiller hier vorbereitet, erschien 1792. 318 S. 8, mit einem Titelkupfer, wie der Prinz die schöne Griechin vor dem Altare beten sieht.

Da Schiller sich in Bezug auf eine Neubearbeitung bes Don Carlos, ber seit 1787 nicht wieber aufgelegt war aber im Handel nicht wohl sehlen konnte, schwierig zeigte, so nahm Göschen Schillers Erlaubniß an, das Drama in kleiner Auslage mit der alten Jahrszahl und geringerer Ausstattung zu drucken (1787. 437 S. 8), so daß ein eigentlicher Nachbruck nicht stattfand.

Das zu übersetzende Buch war wohl ein französisches, das für die Memoires bestimmt war, oder der französische Pitaval, bessen erster Band (ber deutschen Uebersetzung) freilich schon in der Oftermesse fertig war.

Harbenberg ist Friedrich v. H., Novalis.

### 58. An Crusius.

Jena, ben 21. Febr. 92.

Daß ber Druck bes ersten Theils meiner vermischten Schriften mit nächstem angesangen und zu gehöriger Zeit gewiß beendigt seyn wird, wird Herr Göpfert Ihnen geschrieben haben. Weil ich diese ganze Sache für völlig ausgemacht und entschieben hielt, glaubte ich Ihnen nicht erst darüber schreiben zu müssen. — Es ist mir ganz recht, wenn Herr Huber die Herausgabe der Geschichte merkwürdiger Rebellionen pp übernehmen will. Nur behalte ich mir dabei zweierslei vor. 1. daß ich brauchbare Aufsätze dieses Inhalts, wozu mir erst kürzlich von einigen meiner Witarbeiter Hoffnung gemacht worden, darin einrücken kann. 2. daß mein Nahme auf dem Titel ganz wegsbleibt. Wegen Papier und Stärke der Auslage für den I. Theil meiner vermischten Schriften werden Sie so gütig senn, Herrn Göpfert zu schreiben. Zugleich bitte ich mir aus, daß sechs Eremplare für mich auf Postpapier und zwei auf Schreibpapier abgedruckt werden. — Verzierungen von Kupserstichen braucht das Wert gar nicht.

Ihr ergebener Diener

Schiller.

Die Fortsetzung ber Geschichte ber Rebellionen unterblieb, wohl aus keinem anbern Grunde, als weil Crusius auf Schillers Namen babei größeres Gewicht legte, als auf Hubers.

### 59. Un Gofchen.

Jena ben 27. Febr. 92.

Das Fäßgen mit dem Geld habe ich richtig erhalten, und danke Ihnen aufs verdindlichste, liebster Freund, für Ihre gütige Besorgung. Den Kalender denke ich Ihnen selbst zu überdringen, denn wenn mir der Himmel Gesundheit verleiht, so din ich mit den ersten Wochen bes Frühlings bei Ihnen. Jetzt geht es ganz erträglich mit mir, und ich kann, ohne mich anzustrengen, 4 auch 6 Stunden des Tags mit dem Kopf arbeiten.

Was sagt man benn in Leipzig zum ersten Stud ber Thalia? Bon öffentlichen Urtheilen ist mir noch nichts zu Gesicht gekommen.

Das Gedicht von Hendenreich ist mir ein angenehmer Beitrag zum Zten Stücke, und ich bitte Sie, mich ihm bestens zu empsehlen. Es ist bereits in der Druckerey. Den andern Beytrag von bramatischem Inhalt muß ich Ihnen mit Protest zurücksenden.

Es ist mir hier viel Rühmens von einer neuen Dramaturgie gemacht worben, die in Hamburg herauskommt. Sie soll sehr vortrefsliche Beurtheilungen dramatischer Stücke enthalten, unter andern auch über den Karlos, welche zu lesen ich sehr neugierig din. Sie machen mir viel Freude, wenn Sie mir diese Schrift verschaffen wollen und balb.

Auf ben Freitag allerspätestens geht die erste Hälfte bes burchgesehenen Geistersehers an Sie ab. Die Zeichnung bes Prinzen kann ich am besten selbst mitbringen, wenn es in etwa 3 ober 4 Wochen nicht zu spät ist.

Abieu, liebster Freund. Meine Frau empfiehlt sich Ihnen und Ihrer guten Zette bestens wie auch ich. Ganz ber Ihrige

Schiller.

Den Ginschluß bitte an Herren Meigner zu besorgen.

Dies "Fäßgen mit Gelb" braucht nicht nothwendig ein Faß mit Gelb gefüllt zu sein, ba beides neben einander sein konnte und Schiller für gütige Besorgung dankt. Indeß könnte darin, und das ist wahrscheinlicher, eine Jahressendung aus Kopenhagen vermutet werben, da Schiller am selben Tage (27. Febr.) seine Schulden zu tilgen an-

fängt, bei Beit, bei Körner und alle seine Schulbposten im Laufe bes Jahres benkt abtragen zu können (Körner 2, 298).

Schiller reiste im April nach Dresben und war am 8. Mai aus Leipzig wieber in Jena (Charl. v. Schiller 3, 3).

Das Gebicht von Henbenreich ift bas zu Nr. 57 schon genannte. Der Berf. war Prof. ber Philosophie in Leipzig und ein Freund Göschens, ber mehre Schriften von ihm verlegt hatte.

Die Hamburger Dramaturgie aus biefer Zeit ift mir nicht weiter bekannt.

Der Freitag nach bem 27. Febr. 92 war ber 2. März.

Die Zeichnung bes Prinzen war bie bes Prinzen von Rubolstabt, bie zu Nr. 57 näher angegeben ist. Sie war schon im Sommer 1788 gemacht, vgl. Körner 1, 320.

Im ersten Stück ber neuen Thalia S. 79—91 stand ein Artikel Ogier von Dänemark. Dramatisches Denkmahl, von H. F. Hinze, ben Schiller am Schlusse mit folgender Note begleitete: "Ich ersuche ben Berfasser dieses Aufsates, meinem Berleger oder mir, von seinem Wohnort Nachricht zu geben, da der Brief, der diesen Aufsatz begleitete, während meiner Krankheit an mich eingelausen, von einer fremden Hand erbrochen worden und verloren gegangen ist. S." Die Aufsorderung mußte Heimbert Paul Friedrich Hinze als Wunsch Schillers aufsassen, ihm nähere Mittheilungen zu machen. Er meldete sich unterm 18. März brieflich bei Schiller, blieb aber ohne Antwort, vielleicht weil Schiller den Brief, seiner Dresdner Reise wegen, zurückgelegt hatte. Hinze wandte sich nachmals an den Redacteur der Thalia, der ihn dazu gedruckt aufgeforvert hatte.

### 60. Un Schiller.

Belmftebt, b. 21 ften Jun. 1792.

Em. Wohlgeboren werben es mir gütigst verzeihen, wenn ich mich noch einmal — wiewohl für jetzt unaufgefordert — mit einem Briefe an Sie wende, und Sie um die Gefälligkeit ersuche, mir auf den, schon am 18ten März d. J. an Sie abgeschiekten, und, im 1 sten Stück der dießjährigen Thalia, von Ihnen selbst verlangten, Brief einige Antwort zukommen zu lassen. In einer günstigern Lage als die Meinige, würde ich es kaum der Mühe werth achten, an das Honorarium für einen so unbedeutenden Aufsat, als mein Ogier von

Dänemark in Ihrer Thalia ist, mehr als Einen Brief zu wenden; ba ich aber weder ein sonderlicher Günstling der Musen, noch des Glücks, din, so darf ich, um nicht ungerecht gegen meinen eignen Beutel zu scheinen, auch nicht den kleinsten Gewinn mit Gleichgültigkeit fahren lassen. In dieser Rücksicht hoffe ich eben so sehr auf Ihre Billigkeit rechnen zu dürfen, als Sie von der aufrichtigen Verehrung überzeugt sehn können, mit der ich hochachtungsvoll verharre Ew. Wohlgeboren gehorsamster

S. P. F. Hinze, Canbibat.

# 61. Un Gofchen.

[praes. 2. Juli 1792.]

Seyn Sie so gut, lieber Göschen, und senden an diesen armen Schächer 1 Louisd'or Honorar für seinen Ogier — baben bedeuten Sie ihm, wenn ich bitten darf, daß er sehr unverdient zu ber Ehre kommt, benn Anfängeraufsähe pflege ich nicht zu bezahlen. Seyn Sie aber so gut und befriedigen ihn bald, sonst überläufft er mich zum zweitenmal. Nächstens mehr. Der Jhrige

Schiller.

Der arme Canbibat lebte in bebrängten Berhältniffen. Bater, früher Gefretair in ber Beh. Rathfitube zu Braunichmeig. war 1779 seiner Dienste entlassen und hatte sich nach Selmstebt zurudgezogen. Der Canbibat selbst hatte schriftftellerische Reigungen, war in Reichards Theaterkalenber feit 1787 mit Gebichten aufgetreten, nahm später in Amsterbam bie Stelle eines Secretairs an und wurde schließlich Schauspieler, führte ein Wanderleben in Schleswig-Holftein, Mecklenburg und ftarb im Dec. 1840 zu Lübeck. Durch ben Verleger einen Mitarbeiter abfertigen zu laffen, ben man burch eine öffentliche Aufforderung veranlaßt hatte, sich zu melden, ist sicher nicht bie passendste Art ber Antwort. In mehr erfreulicher Weise benahmen sich die Berleger gegen Schiller, ber, wenn er an ihrer Stelle gewesen ware, vermuthlich anders aufgetreten sein murbe. Besonders wohlwollend erweift fich Crufius. Trop ber unausgeglichenen Rechnung in Folge jenes eigenthumlichen Contracts vom Frühjahr 1789 (S. 56 f.) zahlte Crusius, anstatt bas Honorar für bie kl. pros. Schriften in Unrechnung zu bringen, boch einen Theil beffelben aus, um Schiller bie Ausgleichung bes Contos zu erleichtern.

### 62. Un Crufius.

Jena d. 3. Sept. 1792.

Ihr lettes Schreiben nebst eingeschlossenen 16 Carolin ist mir richtig überliefert worden, und ich sage Ihnen den verdindlichsten Dank dafür, daß Sie mich meine Schuld nach und nach wollen abtragen lassen. Doch auch so hoffe ich, daß es nicht zu lange dauern soll, dis meine Rechnung gänzlich getilgt ist. Künftigen Oftern sollen Sie zuverlässig einen Band meiner Gedichte auf die Wesse bringen, und ber zweyte Band der prosaischen Schriften wird blos darum verzögert, weil 1) einige darin vorkommende Aufsähe noch zu kurz in der Thalia erschienen sind, und weil ich ihm 2) gern einen größern Werth durch ganz neue noch ungedruckte Abhandlungen zu geben wünschte.

Dieses Jahr bin ich auch bes historischen Kalenders entledigt, und dann können wir auch von der Niederländischen Geschichte reden. Alles hängt nur von meiner Gesundheit ab, die freilich jest noch zu wankend ist, um darauf rechnen zu können.

Da ich bei ber Sammlung meiner Gebichte alle mögliche äußere Eleganz beobachtet wünschte, so wäre es mir sehr lieb, wenn Sie Sich mit einer guten Parthie Schweitzerpapier bazu versehen wollten, und Herrn Göpfert bazu vermöchten, neue und feine Schrift bazu gießen zu lassen. Mit bem Druck könnte etwa nach ber Wesse ber Anfang gemacht werben.

Auch zu Vignette und Kupfer werbe ich Ihnen noch vor ber Wesse einige Ibeen mittheilen.

Indessen empfehle ich mich Ihrem geneigten Andenken und bin mit wahrer Werthschätzung Ihr ganz ergebener

Schiller.

Eine Sammlung seiner besten Gebichte beschäftigte Schiller bamals mehrsach, worüber im Borworte zu ben S. Sch. Bb. IX genauere Mittheilungen gemacht sind. Es sollte nach den Briefen an Körner (3, 76. 101) eine "sehr schöne Ebition" werden, nicht über zwanzig Stücke und nicht über neun bis zehn Bogen. Der ganze Plan blieb jedoch damals unausgeführt, wie denn auch der zweite Band der prosaischen Schriften noch aufgeschoben wurde. Die niederländische Geschächte wieder aufzunehmen kann Schiller in dieser Periode seiner philosophischen Speculation kaum ernsthaft beabsichtigt haben.

### 63. Un Göschen.

Jena b. 4. Sept. 92.

Die abgebruckten Bogen von S. an bitte ich mir kunftig von Posttag zu Posttag aus.

Sá.

Es scheinen hier die Aushängebogen des dritten Damenkalenders (für 1793) mit der Gesch. des dreißigjährigen Krieges gemeint zu sein, und dann sollte es Ss heißen, da schon das zweite Aphabet gezählt wurde. Der Bogen Ss beginnt S. 617, und da der Kalender 860 S. hat, blieben noch dis zur Wesse noch 15 Bogen und 4 S. zu erledigen. Da bei solchen Taschenbüchern viel darauf ankam, daß sie rechtzeitig fertig wurden, konnte es Göschen nicht verargt werden, wenn er Schiller den Borschlag machte, ob er sich durch einen andern wolle ersehen lassen. Auf wen er sein Augenmerk gerichtet hatte, erfahren wir aus Schillers Antwort. Göschen wollte aber Schillers Namen gern beim Kalender behalten und den neuen Autor durch eine Vorrede Schillers eingeführt sehen (Körner 2, 341).

# 64. Un Göschen.

Jena ben 14. October 92.

Sie haben ganz Recht, lieber Freund, daß Sie Sich, mas den Calender betrifft, nach einem sicherern Mann umsehen, als ich dermalen bin. Fürs nächste und zweytnächste Jahr könnte ich Ihnen, auf keinen Fall, etwas versprechen, da, selbst wenn ich mich ganz erhohlte, die angesangenen Opera beendigt werden müssen. Aber od Sie mit Pestalozzi nichts wagen — und od es überhaupt rathsam ist, die Resormation zum Gegenstand zu nehmen (die nur bey einer äußerst glücklichen genialischen Behandlung Interesse erwecken kann) ist eine Frage, die ich Ihnen auswerse und in scharfe Ueberlegung zu nehmen rathe. Erstlich möchte ich schon einen Zweisel darüber auswersen, od es gut ist, in der Calendersorm fortzusahren, da diese Schriften ihre Neuheit verlieren, da Sie darin viele Nebenduhler haben, und die Caprice der Mode gar zu wandelbar ist. Zweitens glaube ich, wäre es besser, wenn Sie jetzt (im Fall Sie auf einem Calender besstehen) eine leichtere allgemeiner anziehende Waterie erwählten, indem

noch einmal, an ber Reformation wird und muß unser Pestalozzi Diese Geschichte muß mit philosophischem, völlig fregen Beifte geschrieben senn; von ber Schreibart nicht einmal zu reben, bie hier leichter als ben jeber anbern Materie ins Trodne fallen muß. Ich habe mich auf einen anbern Mann bafür besonnen, aber ich geftehe, daß ich keinen finde; doch so gut und beffer als Peftalozzi biefen Stoff behandeln tann, murben geben andre ihn behandeln. Sehr gerne will ich mich als Herausgeber und Vorrebner baben melben, menn Ihnen baburch ein Gefallen geschieht, aber Sie begreifen selbst, baß ich bieg nur alsbann thun fann, wenn ber Berfaffer bes Calenbers bie Reformation nicht aus einem gang entgegengesetten Gefichtspunkt, als ich, betrachtet, und bieg, fürchte ich, wird ben Beftalozzi fehr ber Fall seyn. Ich muß gestehen, bag es mir fehr leid thun murbe, wenn biefe herrliche Gelegenheit, auf bie Borftellungs Art ber ganzen beutschen Nation von ihrem Religionsbegriff zu wirken, und burch bieß einzige Buch vielleicht eine wichtige Revolution in Glaubensfachen porzubereiten, nicht benutt merben follte. Jest über bie Reformation zu ichreiben, und zwar in einem fo allgemein gelefenen Buch, halte ich für einen großen politisch wichtigen Auftrag und ein fähiger Schriftsteller konnte bier orbentlich eine welthistorische Rolle spielen.

Ich menne immer, daß Sie ben meiner alten Ibee, ein großes vierzehntägiges Journal, an dem dreißig oder vierzig der besten Schriftsteller Deutschlands arbeiteten, herauszugeben, am besten fahren und ein Wert für Ihr Lebelang daran haben würden. Sie würden und müßten dadurch der Erste und Respectirteste Buchhändler in Deutschland werden, und schon in den ersten Jahren nicht unter 1000 Athlir reine Revenuen davon haben, die ben fortdauernder Accuratesse drey und viersach werden müßte. Sind Sie dieser Idee nicht abhold, so will ich Ihnen einen Plan dazu überschicken und (von Seiten des Inhalts und der Schriftsteller) die Möglichkeit der Aussführung zeigen.

Den Ueberbringer bieses Briefs bitte ich freundlich aufzunehmen. Er freut sich sehr auf Ihre nähere Bekanntschaft. Wollen Sie so gütig seyn und ihm die hier aufgezeichneten Schriften, nebst benjenigen, um die ich neulich schrieb (wenn Sie sie Göpferten noch nicht schon mitgegeben), einhandigen, so wie auch die Zeichnung bes Erbprinzen von Rub(olstadt) aus dem Geisterseher und ein Eremplar von dem

30jährigen Krieg. Gebunden oder ungebunden ift mir einerlen, nur fo bag ich es binden laffen kann.

Zur Messe viel Glud, Gesundheit und Geduld! Ewig ber Ihrige Schiller.

Joh. Heinr. Peftalozzi (geb. 12. Jan. 1746 in Zürich) hatte Theologie und Rechte studiert, aber sich ganz der Reform des Unterrichtswesens gewidmet und dis dahin wesentlich nur pädagogische Romane geschrieben. Göschens Einfall, ihn zum Geschichtschreiber der Reformation zu machen, war mindestens ein erster, und das sind nach Lessing nicht immer die besten. Schiller nannte es in einem Briefe vom 15. Oct. an Körner (2, 341) eine sonderbare Jee.

Ueber ben Plan zu einem großen Journale spricht auch Körner gegenüber, wie hier, Schiller seine Ansicht aus (2, 340 f.). Bekannt-lich giengen baraus später bie Horen hervor.

Wer ber Ueberbringer biefes Briefes gewesen, ließ sich nicht mehr ermitteln.

In die Reihe der Geschäftsfreunde tritt von nun an ein andrer Freund, Wilhelm v. Humboldt, der seinen Brieswechsel mit Schiller selbst herausgegeben hat, wobei er nur "einige ganz uninteressante" weggelassen hat. Diese sind für den Zweck dieser Sammlung nicht so uninteressant, wie sie Humboldt 1830 erscheinen mochten. Zunächst beziehen sie sich auf eine Schrift, die Humboldt in Berlin hatte wollen drucken lassen, die aber dort keinen Verleger gefunden hatte. Er nahm nun Schillers Vermittlung in Anspruch und trat dann, als nicht sogleich ein Verleger gefunden war, zurück.

Die spätere geschäftliche Correspondenz betrifft ben ersten Schillerschen Musenalmanach für 1796.

#### 65. An Schiller.

Auleben, 9. Nov. 1792.

So eben theuerster Freund, erhalte ich Antwort von Vieweg. Er hat meine Abhandlung zum Verlag nicht angenommen, weil er, wie er mir sagt, schon viel zur Ostermesse zu thun hat. Ich überlasse sie also jezt recht gern Göschen, wenn Sie die Güte haben wollen, sie ihm anzutragen, und er die, mir neulich von Ihnen geschriebenen Bebingungen eingehen will, nemlich 1 Carolin für ben Bogen ber Schrift, und 1 Lb'or für ben Bogen bes, was Sie in ber Thalia abbrucken lassen. Nur versteht sich benn boch wohl, bas er alsbann auch bie Kosten ber Korrektur trägt, und könnte ich außerbem noch 15 bis 20 Freieremplare erhalten; so wäre es mir auch lieb, ba ich mit mehreren Menschen, bie mir ihre Bücher schenken, so stehe, baß ich nicht umhin kann, Gleiches mit Gleichem zu erwiedern.

Format, Papier und Druck überlasse ich herrn Göschen, weil es seine Sache ist, bas Buch so erscheinen zu lassen, baß auch bas Aeußere reizt. Indes hat mir der Bogen in der Thalia sehr gefallen, und wenn es von mir abhinge, und Sie das Format nicht zu klein halten, so wäre mir gerade berselbe Druck der liebste.

Einen genauen Korrektor wollten Sie die Güte haben mir nachzuweisen. Ich will ihm sodann außer dem Original, was Sie haben, noch eine Abschrift von einer beutlichen Hand, die schon fertig ift, schikken. Aus beiben wird er sich am besten helsen können. Ginge es aber an, so hätte ich gern selbst die lezte Korrektur. In dem mir neulich überschickten Bogen der Thalia waren einige sehr arge Drucksfehler.

Wollen Sie nun die Gute haben, theuerster Freund, Göschen zu schreiben, und mir seinen Entschluß zu sagen, so ist alles in Richtigteit. Ich lasse mir indeß die Abschrift, die noch in Berlin ist, kommen, und bessere, soviel ich vermag. Rielleicht sagen Sie mir selbst auch noch eins und das andre über einige Stellen. Auch erfahre ich wohl durch Sie, wann der Druck anfangen muß?

Biefter hat ben Abschnitt über ben Krieg mit meinem Namen und einer förmlichen Ankündigung in einer Note im October seiner Monatsschrift drukken lassen, beides zwar nach meinem Auftrage, aber zu einer Zeit, als ich noch glaubte, das Buch würde in Berlin gebruckt werden, wo ich es nüzlich hielt, mich zu nennen. Izt wünschte ich weit mehr, anonym bleiben zu können. Sollte in der Monatsschrift, zusolge meines lezten Briefs an Biester, nichts mehr erscheinen, so wäre ich gesonnen, den Titel des Buchs zu ändern, und das Stück des Krieges, das so mehr Episode ist, herauszulassen. Auf jeden Fall brauche ich mich ja darüber nicht zu entscheien.

Ich habe heute noch mehr zu schreiben, theurer Schiller, und breche also hier ab. Berzeihen Sie meine Bitten, und behalten Sie

mich in liebevollem Andenken. Weine Frau schreibt felbst an Lottchen, der ich mich herzlich empfehle.

Mit ber innigsten Achtung und Liebe ewig Ihr

Humboldt.

Der Abschnitt, ben Biesters Monatsschrift 1792. 10, 346—354 brachte, führt ben Titel: Ueber die Sorgfalt des Staats für die Sicherheit gegen auswärtige Feinde. Im 11. Hefte 419—444, erschien bann noch ein Abschnitt: Ueber die Sittenverbesserung durch Anstalten des Staats. Und im Decemberheft endlich S. 597—606 der Abschnitt: Ueber öffentliche Erziehung. Schiller machte sofort dei Göschen den Antrag, nachdem er schon im V. Hefte der neuen Thalia 131—169 einen weitern Abschnitt veröffentlicht hatte: Wie weit darf sich die Sorgfalt des Staats für das Wohl seiner Bürger erstrecken?

# 66. Un Gofchen.

Jena ben 16. Nov. 1792

Den schönften Dank, lieber Freund, für die überschickten Calenber. Ich muß gestehen, daß die Außenseite der vorigjährigen wenig nachgibt und mit vielem Geschmack componirt ist. Die Bilbnisse sind auch sehr gut, und noch beßer als die übrigen Kupfer sind. Ich hoffe, daß der Himmel sein Gedenhen dazu geben möge.

Ich soll ben Ihnen anfragen ob Sie eine Schrift verlegen wollen, deren Inhalt und Titel ist:

'Jbeen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit eines Staats zu bestimmen.'

Eine Probe bavon finden Sie im 5ten Heft der Thalia und etwas weniges auch in der Berliner Monatsschrift. Der Verfasser ist W. v. Humboldt, Preußischer Legationsrath. Die Schrift enthält allerbings sehr fruchtbare politische Winke, und ist auf ein gutes philossophisches Fundament gebaut. Sie ist mit Freiheit gedacht und geschrieben, aber da der Verfasser immer im Allgemeinen bleibt, so ist von den Aristokraten nichts zu besorgen. Schriften dieses Inhalts und in diesem Geiste geschrieben sind ein Bedürfniß für unsre Zeit, und ich sollte benken auch ein Artikel für den Verleger. Der Versfasser verlangt für den Vogen (nach dem Druck der neuen Thalia)

1 Carolin, und für einen Bogen von dem was davon in die Thalia kommt 1 Lbor. Ich habe ihm erklärt, daß Sie nicht mehr dafür geben, und er munscht Sie zum Verleger. Wollen Sie entriren, so geben Sie mir Nachricht. Die Schrift kann 2 kleine Bande betragen.

Sie haben mir gesagt, daß Sie gegen Ende dieses Monats bey Gelde seyn würden. Können Sie mir jetzt, das heißt etwa zwischen heut und 8 Tagen etwa 30 Lbor schicken, so hat es mit dem übrigen noch einen Monat Zeit. Doch wünschte ich, daß ich noch vor Weihnachten den Ueberrest haben könnte. Haben Sie Zeit, so schicken Sie mir doch in unserm nächsten Brief unsre Rechnung, damit ich weiß, wie wir stehen.

Niethammer werbe ich abbanken. Wenn er sich etwa an Sie, wegen Fortbauer seines Amtes wenden sollte, so erklären Sie ihm nur gerade heraus, daß es Sie zu hoch käme, besonders, da im 5ten Stück der Thalia Drucksehler durch seine Nachlässigkeit stehen geblieben sind. Wenn die Leute ihre Schuldigkeit nicht thun, so kann man ihnen nicht helsen.

Wepp und Menbelssohn bitte ich ja nicht zu vergeffen.

A propos. Noch etwas. Körner schreibt mir, bag er ben Eromwell nicht übernehmen könne — hoffentlich läßt er sich noch zur Raison bringen. Beschließen Sie also ja noch nichts, bis ich Ihnen wieder schreibe.

Von dem vierten Stud der Thalia bitte ich um Exemplarien; sie sind vergessen worden, und ich möchte gern einige versenden.

Leben Sie wohl, liebster Freund. Hoffentlich haben Sie Ihren Catarrh jest völlig abgebankt. Ewig Ihr

Shiller.

Ueber ben Erfolg bieses Antrags belehrt uns eine Stelle in bem Briefe Humbolbts an Schiller vom 14. Jan. 1793 (S. 99): "Es thut mir leib, daß Göschen meine Abhandlung nicht in Verlag nehmen kann." Er schob dann den Druck ganz auf (Briefw. 101). Das Buch erschien erst nach Humbolbts Tode: Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. (Hrsg. v. E. Cauer.) Brest. 1851. 189 S. 8°. Die 1792 veröffentlichten Abschnitte haben auch in die Werke Bb. 1. 2. Aufnahme gefunden.

Niethammer mar Corrector ber Thalia gewesen. Schiller hatte

burch ihn Bertots Gesch. b. Johanniterordens übersetzen lassen. Der Grund seiner Abdankung scheint doch tieser gelegen zu haben als im Uebersehen einiger Drucksehler.

Daß Schiller Dan. Webb's (Inquiry into the beauties of painting. Lond. 1761. Remarks on the beauties of Poetry. Lond. 1762. Observations on the correspondence between poetry and music. Lond. 1769) und Menbelssohn's Schriften bestitze, melbet er am 11. Jan. 1793 an Körner (3, 1); er brauchte sie für seine ästhetischen Studien, die ihn gerade jetzt angelegentlich beschäftigten. Die Ergebnisse sollten in einem Dialog "Kalliaß" bargelegt werden, ein Plan, der nicht zur Ausführung gelangte. (Körener 2, 355 ff.)

Das IV. Stud ber Thalia enthielt, mit Ausnahme eines Fragments aus bem äschyleischen Prometheus in Fesseln von ungenanntem Ueberseher, lauter unbebeutenbe Gebichte, und einen confusen unbeendigt gebliebenen Aussah: Der Geist Samuels des Propheten, von ungenanntem Verfasser.

Die Zeitgeschichte, die Schiller bisber wenig berührt hatte, gewann im December 1792 ein lebhaftes Interesse für ihn. 2B. v. Humbolbt hatte ihn am 7. Dec. gefragt: "Was sagen Sie zu ben Vorfällen am Rhein?" Er meint die vaterlandsverrätherischen Mainzer Clubbisten und die Einnahme ber Stadt durch Custine am 14. Oct. 1792. Humboldt theilt bann mit: Der Coadjutor berührt sie in seinem letten Briefe an mich nur turz. "Sie haben mich gerührt, schreibt er mir, aber nicht erschüttert." Dalberg verlor burch ben Mainzer Verrath die Aussicht auf bas Erzbistum, worauf Schiller und bie Seinen fo große hoffnungen gegründet hatten. Wie unklar die Stimmung über biese Dinge in Deutschland mar, zeigt Humbolbt selbst, indem er hinzufügt: "Wein eigenes Interesse, b. h. bas ich als Buschauer an bem Ausgange nehme, weiß kaum recht, wohin es sich schlagen foll. Mehrere Grunbe, worunter jeboch ber Antheil an bem Coabjutor, und bie Betrachtung, bag bie Mainzer mir gar nicht auch nur eines Antheils an einer freien Konstitution fahig scheinen, laffen mich bie Wiebergeminnung bes Landes munschen. Auf ber anbern Seite fahe ich indeß auch fehr ungern die Franzosen geschlagen. Gin ebler Enthusiasmus hat sich boch jest offenbar ber ganzen Nation bemächtigt, es find boch endlich einmal andre Dinge, als die Reigungen und eingeschrankten Gesichtspunkte einiger Ginzelnen, welche eine

ganze Nation beschäftigen, und die Energie muß baburch unenblich gewinnen. Und boch gerabe ift es ber Mangel biefer Energie, ber, bunkt mich, in den lettverflossenen Jahrhunderten am meisten sichtbar An sich scheinen mir freie Konstitutionen und ihre Vortheile gang und gar nicht fo wichtig und wohlthatig. Gine gemäßigte Monarchie legt vielmehr ber Ausbilbung bes Einzelnen meift weniger einengenbe Fesseln an. Aber sie spannen bie Rrafte zu einem fo hohen Grabe, und erheben ben ganzen Menschen und wirken boch so im eigentlichen Verftanbe bas Einzige mahre Gute. — Ungeachtet biefer meiner Unhanglichkeit an die französische Revolution kann ich es boch Forster nicht verzeihen, daß er in dem jezigen Zeitpunkt auf einmal gang öffentlich zur frangösischen Parthei übergegangen ift, und Dienste genommen hat. Ich sage nicht, daß es unpolitisch ist, benn Forsters zerrüttete Finanzumstände mochten vielleicht einen verzweifelten Schritt nothwendig machen, aber unmoralisch und unebel scheint es mir boch im hohen Grabe, bem Rurfürften, bem er nemlich nichts als Wohlthaten zu banten hat, in einer Periode untreu zu werben, wo er offenbar ber schwächere Theil ift. Ich tann nicht begreifen, wie seine Freunde ihn nicht zurudgehalten haben, vorzüglich Huber, bem es boch überbies jett felbst schablich fein kann, viel im Hause zu fein."

Bielleicht auf biese Anregungen hin beschäftigte sich Schiller, bessen Antwort sehlt, näher mit biesem Gegenstande und konnte (Körner 2, 357) der Versuchung kaum widerstehen, sich in die Streitsache wegen des Königs einzumischen [bem wegen seiner Flucht der Prozeß gemacht wurde] und ein Memoire darüber zu schreiben. Er suchte jemand, der gut ins Französische übersetzte, wenn er etwa in den Fall käme, ihn zu brauchen. Körner schlug ihm den preuß. Legationsssecretair Lautier vor; aber Schiller hatte durch seine Schwägerin schon einen Andern ersuchen lassen und wandte sich dann selbst an diesen, Zacharias Becker in Sotha, den Vers. des Noths und Hülfsbüchleins, Heransgeber der Gothaischen Zeitung und des Reichsanzeigers.

# 67. An Zach. Beder.

(Jena, 30. Dec. 1792.)

Sie würben mich gar sehr verbinden, mein hochgeschätter Freund, wenn Sie die Bitte, die ich Ihnen durch meine Schwägerin thun

ließ, erfüllen wollten. Ich möchte biese Arbeit nicht gern anbern Händen anwertrauen, als ben Ihrigen, sowohl ber Ausführung als ber Verschwiegenheit wegen, die wenigstens vor ber Hand babei nöttig ist. Durch ben Herzog von Weimar hoffe ich eine Anzahl Exemplare bavon nach Paris zu bringen.

Für die Zeitversaumniß, die Sie dabei haben, kann ich Ihnen von H. Göschens Seite 8 Thlr. p. Bogen anbieten. Ich ersuche Sie um balbige Antwort. Ihr ergebenster

Schiller.

Beder kam willig entgegen; allein ehe Schiller seine Gebanken soweit ausgeführt hatte, um sie bem Uebersetzer geformt überliefern zu können, hatten die Ereignisse ihn überholt. Am 21. Jan. 1793 war Lubwig XVI. guillotinirt. Seit ber Kunde bavon konnte Schiller teine frangofifche Zeitung mehr lefen, fo ekelten biefe elenben Schinberkknechte ihn an, und seine angefangne Schrift fur ben Ronig lag nun ba (Körner 3, 23). Aus ben Gebanten berfelben gingen später bie ersten Briefe über die Erziehung bes Menschen hervor, die mesentlich alles enthalten werben, mas Schiller bamals ausgearbeitet hatte. Damit fcolog benn auch feine Theilnahme an ben Zeitbegebenheiten, und, wenn auch etwas spottisch ausgebrudt, mar es im Grunbe boch mahr, mas er an J. F. Reichardt, ben Berausgeber bes Journals Frankreich, am 3. Aug. 1795 schrieb: "Für bie überschickten Stude Ihres Journals sage ich Ihnen ben verbindlichsten Dank. Bennahe hatte es mich anfangs verbroffen, einen Kunftler (ber noch bas einzige gang frege Wefen auf biefer sublunarischen Welt ift) an biefer schwerfälligen, politischen Diligence ber neuen Welthistorie ziehen zu sehen; aber ber Reichthum von Materialien und bie intereffante Auswahl berselben, wodurch Ihr Journal sich offenbar auszeichnet, entscheiben Ihren Beruf zu bieser Art von Schriftstelleren. Aber von mir, werthester Freund, verlangen Sie ja in biesem Gebiete weber Urtheil noch Rath, benn ich bin herzlich schlecht barin bewandert, und es ift im buchftablichften Sinne mahr, bag ich gar nicht in meinem Jahrhundert — lebe; und ob ich gleich mir habe fagen laffen, baß in Frankreich eine Revolution vorgefallen, fo ift bieg ohngefahr bas wichtigfte, mas ich bavon weiß."

Schon im Febr. 93 schrieb Schiller an Körner 3, 77: "Ob ich auf ben Sommer ober Herbst nach meinem Vaterlande reise, wird auf meine Gesundheit ankommen." Auf biese Reise bereitete er sich frühzeitig vor, indem er von Leipzig aus seine Garberobe zu erganzen begann.

#### 68. An Schiller.

Leipzig b. 26. Jul. 1793

Der Himmel gebe, daß ich Ihren Geschmad in Tuch und Knöspfen getroffen habe. Das Tuch kostet 4 Thir. 16 Gr. und sind  $3^{1}/_{2}$  Ellen. Das Duţend Knöpfe kostet 13 Thr. Die Farbe des Tuchs heißt couleur de pensée.

Eine Wilbschur von Wolf kann ich Ihnen zu 15 Thlr. und eine feinere zu 30 Thlr. verschaffen. Ein Pelz von schwarzer ungarischer Genotte zu einem Curé von 18, 24, 30 Thlr. Schreiben Sie mir nur wieviel Sie anwenden wollen; demgemäß sollen Sie einen guten Belz haben.

Huber ist in Neufchatel. Das erste Stud seiner Friedenspräliminarien ist erschienen. Die Forster hat ihn fest, wird ihn aber so gewiß betrügen, als sie ihren Mann betrogen hat. Daß sie ben Mann nicht liebte, daß sie sich trennte, daß sie Hubern liebte, das alles ist zu entschuldigen; aber die Art wie das alles geschehen ist, macht sie verächtlich, und ich fürchte, Huber wird durch das Weib unglücklich.

Ich will Hendenreich heute noch mit Reinholds Veranderung be- kannt machen.

Mein Weib empfiehlt sich Ihnen und unsrer lieben Freundin. Immerdar bin ich Ihr

Gofden.

Sie bestimmen mir wohl Ihre Abreise nach Schwaben. Ich möchte Sie gern um etwas für bortige Gegenden bitten.

Huber war mit Therese Forster und ihren und seinen Kindern in die Schweiz gegangen, um von der Schriftstellerei, da er seine Legationssecretairstelle aufgegeben hatte, zu leben. Bon seinen Friedenspräliminarien, einer Art Allg. Zeitung, erschienen von 1793 bis 96

bei Boß in Berlin nach und nach 40 Stück, was auf eine aufreibende Thätigkeit hinweist, doch half ihm die Forster, die er später erst heiratete, bei seiner Schriftstellerei durch Uebersehungen und mit eignen Productionen. Die Frau bewährte sich doch besser als Göschen hiervorausset, und im Vergleich mit ihrer Göttinger Landsmännin und clubbistischen Freundin aus Mainz, jener Caroline, in wahrhaft musterhafter Weise, da sie nicht, wie jene, nach ihrer ersten Versuchsehe, wie es die Romantiker nannten, "noch drei Männer heiratete, um sich zu betäuben", wie Phyllis in Platens Gabel.

Reinholbs "Beränderung" bestand in seiner Ernennung zum Professor in Kiel.

Die Reise nach Schwaben, zunächst nach Heilbronn, trat Schiller am 1. Aug. 1793 an. Der nächste Brief traf ihn in Ludwigsburg, wo er ben größten Theil bes Winters zubrachte.

# 69. Un Schiller.

Leipzig 1 9br 1793.

Mein theuerster Freund! Um Ihre Wünsche burch die reitende Post zu erfüllen, schrieb ich gleich nach Regensburg, von wo aus Sie in einigen Tagen nach Empfang bieses Briefs 30 Carol. erhalten werben; sonst hätt' ich Ihnen erst medio 9br. bienen können.

Sobalb ich A(nmut) und Würbe erhalte, fall ich gleich barüber her. Ebenso über die Philosophie des Umgangs, welche ich eben so schön brucken will.

Das ist nichts, mein geliebter Freund, daß Sie 100 Thir für die Thalia abgeben. Der Debit ift nicht so beträchtlich, daß ich Ihnen Hoffnung zu einem besseren Ertrag für Sie machen könnte. Lassen Sie solche also lieber langsam gehen, damit Sie keine solche Opfer für andre Schriftsteller zu bringen brauchen, um mehrere Stücke voll zu machen. Die Wenge fremder Arbeiten haben ohnedies der Thalia geschabet, anstatt zu helsen.

Ich habe noch soviel von der Wesse im Kopf, daß ich Ihnen nur noch mit Eile unsrer Liebe und Freundschaft versichern kann. Immerdar Ihr

Gofden.

Die Abhanblung über Anmuth und Würbe, schon im Juni begonnen (Körner 3, 110), erschien im zweiten Stück der Neuen Thalia Jahrg. 1793 S. 115—230, und wurde dann als Separatabbruck, mit einer Wibmung an Dalberg, ausgegeben. Die "Philosophie des Umgangs" war ein Theil des Ganzen, was Schiller damals aus den Briefen an den Herzog von Augustendurg ausarbeiten wollte und was in die ästhetischen Briefe keine Aufnahme fand, vielmehr erst fragmentarisch in den Horen erschien und dann in die kl. pros. Schriften aufgenommen wurde. Auch in einem Briefe an Haug vom 30. Oct. 93 erwähnt Schiller seiner Schrift über die Theorie des schönen Umgangs (Keller, Nachlese 49).

Bon Lubwigsburg war Schiller nach Stuttgart gezogen, wo er die Bekanntschaft mit J. G. Cotta machte, die zur engsten Geschäftsverbindung zwischen beiden führte und ihm nicht allein die endliche Herausgabe eines großen Journales, der Horen, möglich machte, sondern auch fortan fast alle neuen Schriften Schillers in Cottas Berlag gelangen ließ, woraus dann noch bei Ledzeiten Schillers eine Sammlung seiner dramatischen, und nach seinem Tode die Sammlung seiner Werke erwuchs. Die noch vorhandene, aus 251 Briefen Schillers bestehende und vielleicht ebenso viele Antworten Cottas enthaltende Correspondenz verdient, wenn sie auch meistens nur mercantilische Gegenstände betrifft, doch vollständig und unverkürzt veröffentlicht zu werden.

Bon ber schwäbischen Reise war Schiller im Mai 1794 nach Jena zurückgekehrt (Körner 3, 171), unentschieben, wofür er sich eigentlich bestimmen sollte, bann aber balb seine ganze Thätigkeit ben Horen zuwendend.

#### 69ª. Un Erhard.

Rena ben 26. Mai 1794.

Inliegender Brief, lieber Freund, ift bei mir an Sie abgegeben worden. Möchte er Sie noch in Nürnberg treffen! Wir sind hier glücklich angekommen und ich sehe nun einer ruhigen Eristenz im Schoß einer philosophischen Muße entgegen. Fichte hat bereits seine akademische Laufbahn angefangen, und man drängt sich zu seinen Vorslesungen. Ohne Zweifel hat er Ihnen schon selbst sein Programm zugeschickt, sonst würde ich es beigelegt haben.

Möchte nun auch Ihr Schickfal Sie glücklich führen, geliebter Freund, daß Ihre Geisteskräfte sich nicht im Kampf mit den Umftänden zu verzehren brauchen. Bor allem folgen Sie meinem Rath, und lassen Sie vor der Hand die arme, unwürdige und unreise Menschheit für sich selbst sorgen. Bleiben Sie in der heitern und stillen Region der Ideen, und überlassen Sie in der heitern und praktische Leben einzusühren. Und wenn es Sie ja kipelt, außer sich zu wirken, so machen Sie den Ansang mit dem Physischen, und kuriren die Körper derer von der Gicht und dem Fieder, deren Seelen inkurabel sind.

Bei mir ist ein Plan zu einem großen literarischen Journal im Werke, und wird auch schon mit einem Verleger beswegen traktirt, zu welchem die besten Köpfe der Nation vereinigt mitwirken sollen. Weil Einer dem Andern Kredit verschafft, so wird man im Stande senn, jedem Mitarbeiter größere Anerbietungen zu machen, als bei irgend einem andern Werk möglich ist, und unter 4 Louisd'or für den Bogen wird das Werk nicht betragen. Ich zähle dabei sehr auf Ihre Beiträge, lieber Freund. Den Plan zum Ganzen will ich Ihnen, sobald er ausgegeben wird, übersenden. Lassen Sie mich Ihre Abresse wissen, ehe Sie Nürnberg verlassen. Weine Frau grüßt Sie freundlich und wünscht, daß Sie sie sie in gutem Andenken behalten mögen. Ganz der Ihrige

Johann Benjamin Erhard, geb. 8. Febr. 1766 zu Nürnberg, Sohn eines Scheibenziehermeisters, war in Jena durch Reinhold mit Schiller bekannt geworden, den er in Rudolstadt 1791 besuchte. Er verlebte dort einige glückliche Tage, unter lauter gebildeten Menschen, die ihn an äußerer Bildung alle übertrasen, und die doch Güte genug hatten, ihm seine innere als einen Ersat für die äußere anzurechnen. Die Prinzen und Prinzessinnen kamen beständig in das Beulwißische Haus und Erhards Fertigkeit im Zeichnen und seine Kenntniß des Generalbasses erwarb ihm ihre Gunst. Er wurde hier zum erstenmale Schriftseller und schried den Ansang einer Sammlung von Gesprächen, wozu er den Plan schon früher gemacht hatte. Sie wurden unter der Ausschlicht: "Mimer und seine jungen Freunde" in der Thalia abgedruckt. (Denkwürdigkeiten des Phil. u. Arztes J. B. Er-

hard. Stuttg. 1830. S. 31 f.). Er machte bann Reisen über Kiel, Kopenhagen und Königsberg. Dort lebte er im Berkehr mit Kant, ber ihm später einmal schrieb: "Unter allen Personen, die ich bisher noch kennen lernte, wünschte ich mir keinen mehr zum täglichen Umgang, als Sie." Nach Wanderungen durch Oesterreich und die Lombardei, promovirte er in Altors, heiratete und wollte als Schriftsteller leben, was ihm Schiller widerrieth. Er lieferte Beiträge zu den Horen, von denen noch die Rede sein wird. Durch Harbenberg kam er in preußische Dienste und wurde dann Arzt in Berlin, wo er am 25. Nov. 1827 starb.

Schon im J. 1791 hatte ber Kunsthändler Frauenholz in Nürnberg Graffs Schillerbild mit Schillers Zustimmung ausgeliefert erhalten, um es durch Müller in Stuttgart stechen zu lassen. Nach Schillers Heinkehr hatte ber Dichter Abbrücke davon erhalten, die er an Freunde vertheilte (Körner 3, 180) und für die er in einem leiber nicht mehr erhaltenen Briefe vom 26. Wai seinen Dank abstattete. Darauf antwortete Frauenholz:

# 70. Un Schiller.

Mürnberg b. 21. Jul. 1794.

Aus ber gutigen Zuschrift vom 26. Mai habe Ihre geneigte Aufnahme ber überschickten Abbrucke mit Bergnugen erseben, so wie auch, bag Sie mir zur Erhaltung eines Portraits bes h. Coabjutor von Dalberg Hoffnung machen. Für ben Rupferstecher ift es am vortheilhafteften, nach einer getreuen und guten Mahleren arbeiten zu können, und kan, im Fall biefe vorhanden ift, eine Zeichnung, als überflüssig, entbehrt werben. Dag unter ben von Em. Wohlgebohren mir gutigst vorgeschlagenen Mannern zu Fortsezzung meiner Portraitsammlung auch H. Garve sich befindet, ift mir besonders angenehm. Da ich schon lange auf biefen so grofen und murbigen Gelehrten meine Aufmerkfamkeit in Sinsicht auf meine Bilbniffe gerichtet habe. Nur bin ich bisher selbst beswegen an ihn zu schreiben baburch abgehalten worben, bag mir in Breslau fein Portraitmabler bekannt ift. Jeboch werbe ich es nicht unterlassen und auch hierüber augleich Erkundigung einziehen. Wit bem nemlichen Interesse murbe ich H. Prof. Kant Bildnis unter meine suite aufnehmen, allein

ber Umstand, daß dieses schon von Herrn Lips sowohl als von Herrn Bause vorhanden ift, läßt mich nicht ben erforderlichen Absaz zu meiner Entschädigung hoffen, ba selten fich Liebhaber bazu finden wurden, die die vorigen ichon befägen, und diefe boch ichon beinabe allgemein verbreitet find. Uebrigens werbe von Ihren gemachten Vorschlägen mit verbindlichem Danke Gebrauch machen. Gin Wunsch, ben Hr. Minister Graf Herzberg gegen mich außerte, ift, jedem Portrait in meiner Sammlung eine Biographie beizufügen. Ich will beffen Erfüllung Ihrer Entscheibung überlaffen, und bitte Sie baber, mir zu fagen, ob Sie es zufrieben find, wenn auch Ihrem Bilbniffe eine Lebensbeschreibung beigefügt murbe, und ob Sie im bejahenben Falle die Daten einzuliefern, ober ben ganzen Auffag felbst zu verfertigen die Geneigtheit haben wollten. Der Druck murbe fobann in Folio, so, bag er zu ben Rupferstichen aktorbirte; eine 2te Ausgabe aber in 8 vo, welche auch ohne bieselben brauchbar maren, unternommen werben; die grose mit Dibotschen Lettern, aber nur nach ber Anzahl ber allenfalfigen Subscribenten ausgefertigt. Wegen ber Zeichnungen zu bem Karlos habe mich wirklich an Hrn. Ramberg gewendet, und erwarte sobalb als möglich bie ersten Proben. Mit vollkommenster Hochachtung bin ich unausgesezzt Em. Wohlgebohren gehorsamer Diener

Johann Friedrich Frauenholz.

Auf ben Antrag einer Selbstbiographie ging Schiller nicht ein. Dagegen faßte er, neben bem Plane zu ben Horen, bie bamals wohl noch ohne Gebichte erscheinen sollten, ben Plan zu einem Musen-almanach. G. A. Bürger, ber ben Göttinger Musenalmanach bisher geleitet hatte, war am 8. Juni 1794 gestorben. Schiller meinte ben-selben übernehmen zu können und wandte sich an den Verleger, kam aber zu spät.

# 71. An Schiller.

Göttingen, am 1. Aug. 1794.

Da ich erft seit einigen Tagen aus bem Babe wieber zuruckgekommen bin, so war ich nicht ehenter im Stande, Em. Wohlgebohren ben mir zugesenden Brief zu beantworten. — Mit vergnügen Schiller, Geschäftsbriese. würbe ich ben Vorschlag welchen mir Ew. Wohlgebohren wegen ber Herausgabe bes Göttinger Musenalmanachs gethan haben, eingehen — benn ich bin zusehr von bem Vortheil überzeugt ben er burch Ew. Wohlsgebohren erhalten würbe — Allein gleich nach bem Tobt bes sel. Bürger trat ich in einen neuen Accord mit bem hiesigen Doctor Reinhart — bieser ist nun schon unterschrieben und ich kann nicht wieder zurücktreten, so gerne ich auch wollte. — Dürste ich hoffen auf eine andere Art mit Ew. Wohlgebohren in Verbindung zu kommen, wie sehr würde ich mich freuen — wie glücklich mich schäßen!

Mit aller Hochachtung harre ich Em. Wohlgebohren gang ergebenfter Diener

Joh. Chrift. Dieterich.

Die Absicht vorläusig aufgebend, widmete Schiller sich nun ganz den Horen, die ihm den Almanach ersehen konnten, weil sie zur Aufnahme alles dessen eingerichtet waren, was er selbst versaßte und was er von Anderer Beiträgen der Beröffentlichung werth fand. Die nächste Aufgabe war, geeignete Witarbeiter zu sinden. Ueber die, welche ihre Theilnahme zusagten, gibt das im X. The der S. Schr. enthaltene Programm Kenntniß. Sodann galt es, die Buchhändleranzeige, die von Schiller versaßt war, auf Kosten der Verlagshandlung zu verbreiten. Dazu wurden die am meisten verbreiteten Zeitungen ausersehen, neben dem Hamdurger Correspondenten die Gothaische Zeitung, an deren Herausgeber der folgende Brief gerichtet ist.

#### 72. An Zach. Becker.

Jena, ben 21. Decemb. 1794.

Darf ich Sie um die Gefälligkeit ersuchen, mein verehrter Freund, beiliegender Anzeige oder einem Auszug derselben ein Plätzchen in Ihrer beutschen Zeitung oder in dem R. Anzeiger einzuräumen. Sie werden dadurch unsere Societät und mich insbesondere sehr verpflichten und uns zu jedem Gegendienste bereitwillig finden.

Alle Koften, die bamit verknüpft sind, trägt die Verlagshandlung ber Horen, wenn Sie nicht lieber für die gegenwärtige Anzeige bes

Avertissement und für die Anzeige jedes künftig herauskommenden Stücks in Ihren Zeitungen ein Eremplar der Wonatsschrift von uns annehmen wollen. Hochachtungsvoll der Ihrige.

Schiller.

Inzwischen hatte Schiller ben Plan bes Musenalmanachs nicht aufgegeben. Durch W. v. Humbolbt mar er mit einem ifraelitischen Berleger, Michaelis, in Neuftrelit, bekannt geworben, ber von mirklicher und aufrichtiger Berehrung für ben Dichter erfüllt, willig auf alle Wünsche beffelben einging und es als eine Ehren- und Bergensfache nahm, einen folden Mann unter feinen Geschäftsfreunden zu gählen. Schon am 20. Oct. 1794 melbete Schiller Goethen Rr. 19: "Ich habe jett wegen des Musenalmanachs mit dem Juden Buchhändler ordentlich contrabirt, und er wird kunftige Michaelismesse ericheinen." Es ist fast tragisch zu seben, wie biefer offenbar strebsame Mann trot alles guten Willens und trot aller forgfamen Vortehrungen boch nicht erreichte, mas er wollte, ben Autor jum Freunde zu haben. Er verfiel der Untreue eines Freundes und mußte, obwohl vollständig gerechtfertigt, boch die Folgen eines Schurkenstreiches tragen, an bem er völlig schulblog mar. Sein erster Brief, unter ben erhaltenen, ist nur Fragment. Es scheinen vier Quartseiten voraufgegangen zu sein, die vielleicht in gleicher Weise in aller Unschuld von den Unternehmungen, die der Unternehmende zu machen bas Glück hatte ober zu haben hoffte, ben neuen Geschäftsfreund redselig unterhielten, ber an solchen literarischen Neuigkeiten wenig Geschmad fant. Die Mittheilung ber Gebichte eines gemiffen Lappe, b. i. Karl Lappes in Pommern, für den Musenalmanach auf 96 weist ben gegenwärtigen Brief in die erste Balfte bes Jahres.

# 73. An Schiller.

(Reuftrelit 1795.)

Klopstock ist Willens eine neue Ausgabe seiner Oben herauszugeben, die ich wahrscheinlich zum Verlag erhalten werde, ich gebe Ihnen zur Zeit Nachricht davon, und schmeichle mich wohl nicht vergebens mit der Hoffnung, daß Sie sich des Unternehmens annehmen werben, und etwa burch die Horen dem neuen Werke (benn es find mehrere völlig umgearbeitete und einige seiner neuen Oben hinzugekommen) die Aufnahme zu verschaffen, die es in aller Rücksicht verbient. Die ältere Ausgabe ist vergriffen und ist nur im elenbesten Nachbruck noch zu haben.

Ihre Theilnahme an bem philosophischen Journale freuet mich so sehr, als sie meinen Muth bei biesem Unternehmen erhöhet. Könnte ich Ihnen, verehrungswürdigster Wann! meinen Dank so rein und lauter geben als er aufrichtig und treu in meinem Herzen lebt. Gönnen Sie mir fernerhin Ihre Freundschaft und erfreuen Sie mich burch die Gelegenheit mich ihrer würdig zeigen zu können. Mein Freund Herr Gerling empfiehlt sich Ihrem geneigten Andenken, und ist mit mir Ihnen von ganzem Herzen ergeben.

Michaelis.

Dem Herrn von humbolb bitte ich meine Hochachtung zu versichern; ich werbe ihm nächstens in Gesellschaft aller seiner hiefigen Freunde über verschiebene Angelegenheiten schreiben.

In biesem Augenblick erhalte ich beiliegende Gedichte von einem gewissen Hrn. Lappe zugesandt, die er zu dem Almanach geben mochte, wenn sie Ihnen nicht mißfallen. Er erbittet sich (Ihr) Urtheil.

Die Ausgabe ber Oben Klopstocks bei Michaelis ist nicht zu Stande gekommen. Gine Sammlung seiner Werke begann einige Jahre später Göschen (1798—1810).

Philosophisches Journal einer Gesellschaft teutscher Gelehrten. Neuftrelit 1795—96. 8 Hefte. 2 Bbe. 8. Darin war von Nietshammer eine Abhandlung: Bon den Ansprüchen des gemeinen Menschenverstandes an die Philosophie 1, 1—46. Die Fortsetzung gab Niethammer in Jena 1797 mit Fichte heraus.

Im Mai war Michaelis in Jena gewesen und burch Schiller an Goethe empfohlen (Nr. 72), ber mit ihm beliberieren sollte, ob in ben zum Almanach bestimmten Gebichten nicht Stoff für Bignetten sei.

### 74. An Schiller.

Tegel, 17. Jul. 95. (erhalten ben 22. Jul.)

— Wegen Gros habe ich mit Harbenberg gesprochen. Er ift noch immer ber Meynung, ihn anzustellen. Da mich Gros immer mit Harb(enberg) qualt und gegen andre von einer Anstellung in Gött(ingen) spricht, so vermuthe ich fast, er will ben Auf nach Erl(angen) als ein Mittel, etwas in Gött(ingen) zu erhalten, benuthen.

Humboldt.

Groß mar am 10. Nov. 1765 zu Sinbelfingen in Burtemberg geboren, Instructor bes jungen Erbpringen von Burtemberg gemesen, im Jahre 1792 mit bemselben zerfallen und ungeachtet aller Aussichten, die er dadurch einbußte, hatte er sich durch keine Anträge bewegen laffen, zu bleiben. Er tam nach Jena, um Jurisprubeng zu studiren, nachdem er die Theologie völlig absolvirt hatte. Schiller freute sich bamals, seinen Zirkel burch einen neuen Landsmann von fich vermehrt zu sehen, ber alle andern weit übertreffe (Körner 2, 356). Bur Zeit ber Borbereitung ju ben horen, als beren Mitarbeiter ihn Schiller im Ginlabungsschreiben nannte, mar er in Göttingen. Rörner, ber nichts von ihm mußte, fragte (3, 227), ob es ber f. g. Marquis v. Groffe, Verf. bes Genius, fei, und Schiller, ber von biefem nichts gewußt zu haben scheint, antwortete, es sei berfelbe M. Gros, von bem er Körner öfter ichon gefchrieben: "Giner ber besten Köpfe und ber reinsten Denker, die ich habe kennen lernen. Er studirt gegenwärtig die Jurisprudenz in Göttingen." (3, 230.) Durch humboldt icheint er harbenberg empfohlen zu fein. Er murbe 1796 ord. Prof. ber Rechte in Erlangen. Meufel 2, 673 nennt ihn Karl Heinrich, Humboldt in Nr. 105: C. F. Er hat 1795 in Göttingen eine Geschichte ber Berjährung nach bem romischen Recht herausgegeben, die noch geschätzt wird; da nennt er sich Karl Heinrich. In Schillers Horen 1795 St. 8. S. 87 steht von ihm eine Abhandlung: Ueber bie 3bee ber Alten vom Schickfal, eine Materie bei ber Humboldt (4. Aug. 95) "ihn niemals erwartet und auch niemals erfannt hätte." Bgl. Nr. 96.

# 74. An Erhard.

Jena b. 17. Juli 1795.

Nur zwei Worte, lieber Freund, zur Begleitung dieses Paquets. Ich leide schon mehre Wochen fast anhaltend an meinen Krämpfen, und habe die Feder ganz weglegen mussen. Sie erhalten hier die bisher herausgegebenen Horenstücke. (Jedes Stück, worin etwas von Ihnen enthalten ist, erhalten Sie gratis, und sobald wir Sie unter die fleißigen Witarbeiter zählen dürfen, bekommen Sie den ganzen Jahrgang ohnehin frei.) Diese sechs Stücke hatte ich noch übrig, sie werden Ihnen also nicht verrechnet.

Ihr Auffat wird in acht Tagen, bent ich, gebruckt sein. Er fängt bas siebente Stud an. Ich munsche, baß Sie mit meiner Rebaktion besselben, auf die ich freilich nicht viel Zeit verwenden konnte, aufrieden sein möchten.

Melben Sie mir, ob ich Ihnen bas Honorar für biesen Aufsatzeleich baar soll bezahlen lassen. Nach unserer Einrichtung wird von einer Ostermesse zur andern Abrechnung vorgenommen. An biese Uebereinkunft brauchen Sie sich aber nicht zu binden.

Recht verlangend bin ich auf etwas Neues von Ihrer Hand. Lassen Sie mich nicht allzulang barauf warten. Ganz ber Ihrige.

Shiller.

Der Aufsat war: Die Ibee ber Gerechtigkeit als Prinzip einer Gesetzebung betrachtet (Horen 1795. N. 7. S. 1—30). Dies war nur ein Theil einer umfassenberen Arbeit, von ber andere Abschnitte (Apologie bes Teufels, Ueber das. Prinzip der Gesetzebung, insosern der Inhalt der Gesetzebung dadurch bestimmt wird, Ueber die Unschuld und den Stand der Unschuld) in Niethammers philosophischem Journal (1795. Ht. 2. 8 u. 9.) erschienen. Erhard scheint dieselben Schiller angeboten zu haben, der ihn zwar schätze, und am 14. Sepi. 1795 ihm schried: "Ich din auf den Aufsatz, den Sie für die Horen versprechen, begierig. Sorgen Sie nur dafür, daß er sich ohne Borausssehung vieler abstratter Kenntnisse lesen läßt, denn man wirft den Horen von allen Orten her vor, daß sie zuwiel moderne Metaphysik enthielten. Dieser Borwurf trifft auch meine ästhetischen Briefe,

baher ich von dieser Materie nichts mehr einruden werde. Ich munschte etwas im Geschmad Ihrer Gespräche Wimers von Ihnen." Diesem Wunsche scheint er nicht nachgekommen zu sein. Um 23. Oct. 1795 schreibt er an Niethammer: "Schiller scheint meine Aufsäte über die Gesetzgebung zu hoch zu finden, und ich will sie daher, wenn er sie nicht bald abdruckt, absordern, um sie dir zu geben. Ich freue mich überhaupt nicht der Gesellschaft, die sie in den Horen haben; die meisten Aufsäte in ihnen sind bloßer Meteorismus, und die Gedichte, außer den Elegieen und Episteln [Goethes] und einigen Epigrammen, unter der Kritik."

### 74 b. An Erhard.

Jena, b. 3. Aug. 1795.

Hier, lieber Freund, das siebente Stud. Möchten Sie mit Ihrem Aufsat zufrieden senn, so wie ich ihn herausstaffirt habe.

Beiliegende Anweisung senden Sie an die Cottasche Buchhandlung in Tübingen, und die Bezahlung wird immediat erfolgen.

Ein andermal mehr. Heute habe ich eine schreckliche Brieferpebition. Ganz ber Jhrige

Schiller.

Am 3. August verzeichnet Schillers Kalender Briefe an den Coadjutor, Herzog von Augustenburg, Humboldt (fehlt), Körner (3, 277), Reichardt, Weyer in Weimar, Cotta, Erhard, Solitübe, und vom selben Tage ist der nicht verzeichnete lange Brief an Fichte (Briefwechsel S. 44—55.).

Die Anweisung betrug 42 Thir. 12 Gr. fur 30 Seiten.

Die nun folgenden Ergießungen über Michaelis bedürfen keiner Erläuterungen im Einzelnen. Er hatte Schiller schon längst für die Redaction aus freien Stücken bezahlt, aber sonst in Zena, wo er gegen 1000 Gulben schuldig war, niemand. Da Schiller das Manuscript zum Musenalmanach schon am 7. Aug. abgegeben hatte und bann von Seiten des Berlegers, der mit dem Almanach in der Welt debütiren wollte, nichts geschah, weber Papier angeschafft, noch Abrede mit dem Buchdrucker Unger getroffen war, noch irgend ein Brief an ihn be-

antwortet wurde, so hatte Schiller freilich alle Ursache, unruhig zu werden, aber es war sehr voreilig von Körner (3, 290), den Berleger, ohne ihn gehört zu haben, einen Lump zu nennen, denn er war völlig unschuldig (No. 84) und hatte, durch die Liebhaberei des Fürsten für seinen Hofbuchhändler, selbst Wittel, um den Ausfall zu decken, der ihm durch die Gewissenlosigkeit seines Geschäftsgenossen erwachsen war (Nr. 85). Die Entwicklung dieser Angelegenheit geben die folgenden Briefe, die schon deshalb verdienen veröffentlicht zu werden, weil die Beschuldigungen der bekannt gewordenen Briefe nur ein schwaches Correctiv gefunden haben, indem Schiller am 18. Sept. 95 au Körner schrieb: "Der Verleger hat sich völlig gerechtsertigt. Ihm ist ein infamer Betrug gespielt."

### 75. Un Schiller.

Tegel 4. Aug. 95.

Von Michaelis hore ich keine Silbe. Auf meinen Mahnbrief antwortete mir sein Buchhalter, er sen nach hannover verreist und komme über Berlin zuruck. Habe aber schon vorher 700 Thir nach Jena gefandt. Ich habe biefen Brief neulich an Niethammer eingelegt. Im Falle bas Gelb noch nicht angekommen ift, bitten Sie nur Niethammer, es mir zu schreiben. Ich merbe bann bringend merben. Sie für bieg Sahr loszubringen, möchte boch ichwer fenn. Ich febe nur zwei Wege. 1) man sucht Händel, ober 2) man macht ihm Angst. Zum Ersteren könnte die Bezahlung Ihres Baters bienen, im Fall biefe noch nicht geleiftet mare. Um inbeg auch einen Beitrag zu liefern, habe ich Unger schriftlich gefragt, welche Berabredungen über ben Druck bes Almanachs getroffen worben, und zu meinem Erstaunen gesehen, bag es noch gar teine, wenigstens teine festen, sind. Dies gu bocumentiren, lege ich Ungers Billet bei. In biefer Sache kann ich nun nicht gut eber hanbeln, als bis Sie anfangen. Angst machen will ich ihm, wenn ich ihn spreche. Doch muß es auch auf die rechte Art geschehen, sonft murbe er nur knauserig baburch — vermöge seiner Nationalnatur. Ich bachte, Sie schrieben ihm gleich, außerten Ihren Unwillen, daß noch nicht die mindeste Anstalt getroffen, und bedängen fich aus, alles allein mit Unger abzumachen. Antwortete er barauf nicht gleich bejahend, so festen Sie ihm kurz ben Stuhl vor bie Thur und fagten fur funftiges Jahr auf. Dann murbe er fie gu schreden benten, wenn er ichon jett brechen wollte, und Sie hatten, was Sie munschten.

Humboldt.

#### 76. An humbolbt.

Jena 9. Aug. 1795.

Meine zwey letten Briefe haben Sie hoffentlich erhalten, und nochmals bitte ich Sie, mit Michaelis Ihre Maaßregeln so frey zu nehmen, als wenn es Ihre und nicht meine Sache wäre. Er war vor kurzer Zeit noch in Braunschweig, wo er Schlegeln sagte, daß es noch Zeit wäre, wenn er Beyträge zum Almanach schicken wollte. Indessen sehe ich noch keine Möglichkeit, wie dieser zur Messe noch fertig werden soll.

Schiller.

Die beiben letzten Briefe Schillers an Humbolbt waren, nach bem Kalender, vom 3. und 7. August, sind aber verloren. In einem derselben, vom 7. Aug., war, mit der ersten Manuscriptsendung für den Almanach gleichzeitig ein Vorschlag an Michaelis, den Musenalmanach für das nächste Jahr auszusetzen. Zugleich scheint derselbe eine Erinnerung wegen des Honorars von 55 Frd'ors enthalten zu haben, das Nichaelis für das Buch über Baumzucht an Schillers Vater zu entrichten hatte. Das Schicksal dieses Buches war, einem Briese des Buchhändlers Albanus vom 11. Juni 1802 zufolge, der unten mitgetheilt werden wird, kein günstiges.

#### 77. An Schiller.

Tegel 15. Aug. 95,

Ihr Verfahren mit Michaelis hat meinen vollen Beifall, und ich wüßte nichts, was zu seinem Vortheil barin zu ändern wäre. Eher hätte ich eine Aenderung zu seinem Nachtheil vorgenommen. Ich gerieth neulich in die Versuchung, das Anerbieten des Verschiebens des Almanachs auf das nächste Jahr in Ihrem Briefe wegzulöschen, und hätte es bei Ihrer mir gegebenen Vollmacht gewiß gethan, wenn ich nicht gesehen, daß Sie sich auf diesen Fall Rücksprache mit den Mitarbeitern vorbehalten haben, und Ihnen also immer noch eine Hinterthür offen steht. In der That, glaube ich, dürsen Sie Sich darauf

nicht einlassen. Mit Michaelis muß gebrochen werben, bavon gehe ich aus und man muß ihn baber aufs außerste treiben. Das ift bei seiner Nachlässigteit nicht ungerecht, und bas find Sie Sich selbst schuldig. Das Micrpt. erhält er sicherlich nicht eher von mir, als bis er mir 55 baare Frb'or und 12 Er. bes Buchs Ihres Baters eingehandigt, und außerbem habe ich ihm einen Brief geschrieben, ber auch hoffentlich nicht ohne Wirkung bleibt. Ich habe ihm febr ernft alle seine Vergeben noch einmal vorgehalten, ihm gesagt, bag ich ben Inhalt Ihres Briefes miffe und ganglich billige, und am Ende in einem gelinden Ton meinen wohlmeinenden Rath bingugefügt. habe ihm nemlich vorgeftellt, daß Sie, wie er aus Ihrem Briefe sehen werbe, schon jest unzufrieben waren; bag wenn ber Almanach burch feine Schulb leibe, Sie ihm gewiß ben hanbel auf bas folgenbe Sahr auffagen murben, und er alsbann bloß Schaben an ber Entreprise haben werbe, und bag er baber mohl überlegen moge. ob er fie nicht lieber jett fahren laffen wolle! Auf biesen Fall habe ich ihm versprochen, die Sache bei Ihnen so einzuleiten, daß ber Borfall weber bekannt, noch feiner Handlung sonst nachtheilig fein werbe. Dieß, glaube ich, konnte ich thun, ohne zuviel zu versprechen. züglich habe ich ihm vorgerückt, mas Sie noch nicht einmal mußten, ich Ihnen aber nun geschrieben, daß er mit Unger noch nicht einmal ben Druck fest verabrebet habe. Im Kall Michaelis abginge, so ware es die Frage, ob Sie nicht ben Almanach bennoch gleich auf Cottas Rechnung bei Unger brucken liegen. Daß er bieß Jahr erscheint, halte ich für wichtig, und Sie konnten Cotta für bas, mas er burch biefe Art ber schnellen Beforgung verlore, für bieß Jahr an ben Bedingungen, bie Sie Sich machten, nachlaffen. Wenigstens werbe ich Ihnen, sobalb ich bas minbeste von Michaelis erfahre, sogleich Nachricht geben, wenn es auf einen Tag trafe, an bem ich Ihnen sonst nicht geschrieben haben murbe. Auch ift mir noch Gins eingefallen, baf Sie jett, da Sie wissen, daß Michaelis auch in Absicht bes Druckes saumselig gewesen ift, thun konnten. Sie konnten ihm schreiben: Sie saben ab, bag er für eine folche Entreprise nicht tauge, wenigstens bas Sie nicht auf eine Beife, die Ihnen felbst Freude mache, fie in feinen Banben sehen könnten, Sie wollten also lieber jest als spater brechen. Um aber auf jebe Beise ben Contract zu halten und billig zu fenn, wollten Sie ihm ben Almanach pro 1796 und 1797 laffen und nur erst pro 1798 auffündigen. Dagegen kann er nichts haben und kann

Dieß boch auch nicht eingehen, weil er offenbaren Schaben bavon hatte. Ich sehe baber nicht, wie er es anstellen wollte, als selbst abzubrechen. Daß Sie auch Ihre ferneren Unterhandlungen mit ihm burch mich geben laffen, bin ich berglich gern zufrieben. Es thut mir fo leib genug, die Veranlaffung Ihrer. Verbindung mit ihm gewesen zu seyn Sie werden Sich nach bem, mas ich Ihnen neulich über Meyer schrieb, gewundert haben, Gedichte zum Amanach von ihm zu bekommen. Allein ich sah ihn zufällig in Gesellschaft und fand ihn so, daß ich glaubte, ich könnte Ihren Auftrag beforgen. Seine Miene und fein augenblickliches Stillschweigen sagte mir zwar hinlänglich, bag bas, mas ich Ihnen neulich schrieb, gegründet genug war. Indeß äußerte er nichts, sondern versprach etwas zu schicken, was er, wie er mir gestern fagte, auch gethan hat. Ich muß Gie fehr bitten, seine Beitrage, wie fie auch senn möchten, mir zu Gefallen aufzunehmen. Ich habe ihn feitbem öfter gesehen und viel Spaß mit ihm gehabt. Er ift in ber That sehr amufant in größerer Gesellschaft, ba er fast immer bei Laune ift, ziemlich viel und fehr promten Wit besitzt und bamit eine unglaubliche Schaamlofigkeit verbindet. Es ift mirklich unbegreiflich, wie er lügt, Sachen geradezu erfindet, ober folche, bie gar nicht lächerlich sind, so verbreht, daß sie es werben muffen. Findet man es ber Dube werth, seine Erbichtungen zu berichtigen, so macht ihn bas gar nicht irre, sonbern er läßt, ohne Weiteres, seine vorige Aeußerung fallen. So sprach er mit mir bavon, daß die Göthische Gespenstergeschichte von ber Sangerin in Reapel icon frangosisch gebruckt sen und setzte hinzu: als ich in Neapel war, sprach man auf allen Gaffen bavon. Nun aber erinnern Sie fich boch gewiß, daß Gothe biefe Posse ganz willfürlich nach Neapel verlegt hat. Den Emigrirten ist indeß seine Belesenheit gefährlich. Auch dem Procurator ist er recht gut auf die Sprünge gekommen. Der Diebstahl, sagt er, sei ihm zu kleinburgerlich. Mit G. Sachen geht er übrigens fehr glimpflich um, selbst mit ben Unterhaltungen und ber 2ten Epistel. Die erste und bie Elegien lobt er ungeheuer, ob ihm gleich ber mahre Sinn für bie letten gewiß fehlt. Sonst hat er sich auf die Horen nicht viel eingelassen. Er ist ganz burch moberne Literatur gebilbet, meist burch französische und englische, hat gewiß Talent und Wit, aber eben so gewiß kein Genie, noch auch, wie fehr er es auch burch Phantafie manchmal mag nachgespielt haben, Gefühl. Er ift eigentlich von Sause aus kalt und nicht einmal sinnlich. Selbst bie, ich möchte sagen,

talte Heftigkeit ber Phantasie, die er gewiß einmal gehabt hat, scheint er nicht mehr zu besiten. Sie konnen also ungefahr benten, wie er urtheilt. Indeg ift er in Berlin boch noch immer meinem Urtheil nach, in Sachen bes Geschmacks ber competentefte Richter, und magt es wenigstens nicht, gewiffen Dingen zu widersprechen, wenn er fie auch nicht mitempfinden mag. Den Sansculottismus hielt er für febr schlecht, und auch erbarmlich geschrieben. Als ich ihn bas erstemal fah, versicherte er, er sei von Archenholz und ich ließ ihn natürlich babei. Er feste hinzu: Arch. habe geglaubt, bie Schilberung von Ihnen in bem Auffat von Jenisch, gehe auf ihn und habe seinen Freunden im vollen Aerger gesagt: "Was hilfts mir, bag er mich einen Thucydides nennt? wenn er bas Uebrige von mir fagt. ich will gegen ben Kerl schreiben, und zwar in ben horen." lich ergahlte er mir als eine Neuigkeit, bag ber Sansculottismus von Gothe fen, und manbte fich wie eine Schlange, um fein Urtheil bennoch burchzubringen; benn gurudnehmen mochte ers boch nicht. Jest hat mir Meyer auch gesagt, welche Schriftsteller in bem Auffat von Jenisch gemeint find. Der wohl erfinden, aber nicht barftellen kann ift Gothe, ber einem in Brei plumpt ift Zimmermann, ber monotone Garve, ber langweilige Gberharb, ber gang claffifche Engel, ber unintereffante Gegenstände mablt Menbelssohn u. f. w. Die Namen haben alle babei gestanden, aber Mener hat sie gestrichen.

H(umbolbt).

1

Humbolbt hatte am 28. Juli geschrieben, Weyer sei von Michaelis zu Beiträgen aufgesorbert, habe aber nachher geäußert, er sei von Schiller in Jena sehr kalt aufgenommen und wenn dieser Beiträge wünsche, habe er sich unmittelbar an ihn wenden können. Dieser Meyer, damals Herausgeber des Archivs der Zeit in Berlin, ist der Meyer aus Bramstädt, als Biograph Schröders bekannt. Er war ein Freund der Caroline Michaelis, die, als sie in Mainz in der bekannten unangenehmen Situation war, ihn und Tatter als Helfer in der Noth außersehen hatte, von beiden aber im Stich gelassen wurde und dann an W. Schlegel einen großmütigen Retter fand. Bon Meyer erschienen im Almanach für 1796 fünf Gedichte. Seine Bemerkungen über Goethe beziehen sich auf die Erzählungen in den Unterhaltungen beutscher Außgewanderten. Daß er sich über Goethes

Auffat über ben literarischen Sansculottismus täuschte, wäre ihm nicht zu verargen gewesen, wahrscheinlich täuschte er aber Humbolbt, indem er sich stellte, als halte er Archenholz für den Verfasser, um badurch ben Aufsat, der gegen ihn mit gerichtet war, heradzusehen.

#### 78. An humbolbt.

Jena d. 21. Aug. 1795.

- Gie wundern sich vielleicht barüber, daß ich noch so viel für ben Almanach thue, und nicht eher mich ber Horen annehme. Aber ob ich gleich nicht Willens bin, ben Almanach bem Juben zu laffen, so halte ich biefe Entreprise boch für solid genug, um einen Bersuch zu machen, sie in Gang zu bringen. Mit ben horen gebe ich zuweilen die Hoffnung auf. Nicht allein beswegen, weil es zweifelhaft ist, ob und bas Publikum treu bleiben wird, sondern weil die Armuth am Guten, die kaltsinnige Aufnahme bes wenigen Vortrefflichen mir die Lust mit jedem Tage raubt. Ich werde zwar nicht vorsetzlich zum Untergang bes Journals bentragen, aber auch nicht sehr emsig es in seinem Falle zu halten bemüht seyn. Der Almanach ift eine fo wenig beschwerliche und sichere Unternehmung, daß es nicht zu verantworten mare, wenn ich ihn leichtfinnig fallen laffen wollte. Die Epigramme, meine eigenen und herbers Bentrage geben bem Almanach ein entscheibenbes Uebergewicht, wie ich hoffen tann, über seine Mitbewerber, baß felbst Michaelis Armseligkeit ihn nicht gang soll zu Grunde richten Sie find fo gutig, wenn wir Michaelis loswerben follten, ihn sogleich auf meine ober Cottas Rechnung ben Ungern brucken zu laffen, zu 2000 Auflage, worunter 500 auf Schweiter- und bie übrigen auf gutem Schreibpapier. Die übrige Ginrichtung bleibt Ihnen und Ungern überlassen. Cotta hat auf meine Anfrage mir schon geschrieben, daß er den Almanach auch noch auf dieses Jahr nehmen würde. (Auch tonnte, felbst wenn wir mit Dichaelis nicht brechen, gleich nach Empfang biefes Briefes an bem Drud [wenigftens an bem Sat ber ersten Bogen] angefangen werben, weil ber Almanach boch in jebem Fall gebruckt werben soll.) Auch will ich ben Epigrammen eine eigene pagina mit römischen Zahlen geben laffen, baß fie zugleich neben ben übrigen Gebichten einen Setzer und eine Preffe beschäftigen konnen. Auf biese Art gewinnen wir Zeit.

Ich ersuche Sie also, Lieber, gleich nach Empfang meines Briefs

ben Sat ber ersten Bogen bes Almanachs anfangen zu lassen, auch Ungern zu bitten, baß er Schweitzer- und Schreibpapier bereit halten mag. Unterbessen kommen wir mit Michaelis zu irgend einer Entsscheibung, so baß entweber Er (Michaelis) ober wir über ben Abbruck genauer verfügen können. Es liegt mir so viel nicht baran 15 ober 20 Lb'ors ben biesem Arrangement zu verlieren, sobald nur ber Zweck erreicht und der Almanach für die Messe fertig wird.

Was die Verlegung des Almanachs auf das nächste Jahr betrifft, so dürfen Sie nur an Wichaelis schreiben, daß, nach einer Abrede mit den Autoren, dieses nicht mehr thunlich sen. Sie dürfen ihm auch bestimmt sagen, daß er den Almanach auf jeden Fall nur dieses einzige Jahr verlegen würde. Wein Contract mit ihm verpslichtet mich blos zu einer haldjährigen Aufkündigung, und hier ist eine zwölfsmonatliche. Auch kann er daben keinen Schaden haben denn das Debüt des dießjährigen Almanachs ist von diesem Arrangement völlig unabhängig, und behält der Almanach auch nach der Hand noch einen Werth, so ist Er es doch immer, der den ersten Jahrgang verkauft.

Ihnen überlasse ich es, ob lateinische ober beutsche Schrift zum Almanach genommen werden soll. Hätte Unger eine recht passende kleine lateinische Schrift, so würde ich dieselbe vorziehen; doch bin ich nicht so sehr darauf gestellt, und es kommt ganz darauf an, wie Sie seine Schriftproben sinden. Es versteht sich, daß alle Herameter und Pentameter ohne Unterschied gebrochen werden. Die Nahmen der Autoren cursiv im Lateinischen und Schwadacher im Deutschen. Das Format natürlicherweise Duodez. Sie können aber Ungern vorschlagen, ob er nicht sehr großes Papier dazu nehmen und in Sedez brechen will, weil dieses den Vortheil verschafft, daß man nur 6 Bogen abzudrucken hat. Göpfert sindet diese Einrichtung vorzuziehen. Auch wird daben Zeit und Geld gewonnen.

Sollte Michaelis sich geben und die Sache ihren alten Gang gehen, so bitte ich Sie die hier bemerkten Sachen Ungern bennoch zu empfehlen; auch bitten Sie ihn, daß er alsbann auf meine Kosten ein Dutend Exemplare auf Schweiter-Papier über die Zahl abziehen lassen möge, da ich ja nicht sicher bin, ob ich ein einzig Exemplar von Michaelis erhalte.

Die 55 Louisd'or behalten Sie, wenn Sie bezahlt werben, und bringen mir solche im October mit. Meinen Bater habe ich schon bezahlt. Die 12 Exemplarien sind Sie so gütig, nur an mich zu sch.

—— N. S. Ich hatte anfangs im Sinne, unter mehreren Nahmen im Almanach mich zu verkappen, und badurch einen größern Schein von Mannigfaltigkeit hervorzubringen; da aber jetzt ohne das Mannigfaltigkeit genug und durch Herbern der Anonymität schon zuviel ift, so fällt jene Ursache weg, und es ist der wenigen Kleinigkeiten (wegen) nicht der Mühe werth zu lügen. Seyn Sie daher so gut und setzen unter die dren Kleinigkeiten, die mit O und Bsch bezeichnet sind, meinen Nahmen. Ich halte es für gut, daß ich sehr oft darinnen vorkomme, und werde darauf bedacht seyn, wenigstens 25 mal darinn genannt zu seyn. Auch da wo Th. steht, setzen Sie Goethes Nahmen.

(Schiller)

Die Spigramme sind die von Goethe aus Benedig. Herber lieferte Beiträge unter der Bezeichnung  $D\left(9\right)$ ,  $E\left(12\right)$ ,  $P\left(1\right)$ . Bon Schlegel enthält der Almanach f. 1796 nur ein Gedicht; die übrigen, die im nächsten Briefe vorausgesetzt werden, nahm Schiller in die Horen.

# 79. An Schiller.

Tegel, 25. Aug. 95.

Meine Mutter ist wieder franker und ich weiß nicht, lieber Freund, ob ich Ihnen werbe viel schreiben können. Ich eile baber zuerst einiges über ben Musenalmanach abzumachen. Michaelis hat fich gemelbet, und hier ift fein Brief, gang in feinem Genre. Gine Eftafette, mo eine Poft bas Nemliche that, viel Geschwätz und mahrscheinlich wenig bahinter. Denn wenn auch jemand, bem er Auftrag gab, nicht zahlte, warum erkundigt er sich nicht? warum beantwortet er meinen ersten Brief nicht? warum saumte er so mit bem Almanach? Ich habe ihm, weil ich seinen Versprechungen von balbigem Rommen nicht recht traue, heute ziemlich fühl geantwortet: bag eine Eftafette gang vergeblich gewesen, bag ich seine Rechtfertigung abwarten wolle, daß ich sein Zögern mit dem Almanach nicht begreife und das Geld und die Eremplarien zur Ablieferung bes Micpts erwarte. Dabei laffe ichs auch (er moge fich nun rechtfertigen wie er wolle) bewenden. Man muß mit biefem Menschen Ernft gebrauchen. und ich bitte Sie, wenn Sie, wie ich nicht glaube, nicht ganz andrer Mennung find, meinen Ernft zu unterftüten.

Die empfangenen Gebichte habe ich bem Almanach beigefügt. Ich war anfangs zweifelhaft, ob ich bie Schlegelichen, bie von Schlegels eigner Sand find, und worüber Sie mir nichts weiter ichreiben, nicht in Absicht bes Zeilenarrangements anders, als fie geschrieben find, ordnen mußte, und hatte es icon nach ber Analogie von ein Paar anbern Gebichten gethan. Ich sehe aber jett, bag fie auch, wie fie ba finb, bleiben konnen, und laffe fie baber fo. Durchgesehen habe ich alles und die noch zurudgebliebenen Kleinigkeiten verbeffert. Ich habe jest, wenn ich mich nicht verzählt habe, 121 Seiten, alfo nicht volle 8 Bogen. Das Zeilenarrangement halte ich zwar, wie Sie es gemacht haben, fur recht gut, aber auf einige Ungleichheit muffen Sie sich schon gefaßt machen. Wie ich im Blattern bemerke, wirb manche Seite boch viel voller aussehen, z. B. Parthenope. Dag bie Berameter und Pentameter ba, wo Gie es regelmäßig und ausbrucklich gethan haben, ebenso regelmäßig abgebrochen werben, bafür werbe ich Sorge tragen. Aber einige kleinere Gebichte werben Schwierigkeiten machen. Denn in biefen febe ich, bag Gie theils einen einzelnen Bers fo eng geschrieben haben, bak ber Seter nicht mirb folgen und ebenfo zusammenbrangen können, theils aber auch einzelne Berse nach Bebürfniß und nicht alle abgebrochen haben. Indeß werbe ich Ungern empfehlen, auch hierin alle Unschicklichkeit möglichst zu vermeiben.

Was bas Innre betrifft, so hat auch bie jetige Lieferung gar fehr meinen Beifall. Schlegels beibe Gebichte haben zwar bie und ba einiges Dunkle und bas lette am Schluf auch einige Barte. ift eine gemiffe Beftigkeit ber Empfinbung barin, ber es wenigstens an sichtbarer Natur und Wahrheit fehlt, und bie eben barum, weil fie fo aufgejagt ift, wenigstens in mir weber Achtung noch Sympathie erregt. Es ift in berfelben Gattung wie einige frubere Sachen von Mener und einige spatere von Burger. Ich vermuthe bag beibe Stude an bie Dab. Böhmer gerichtet finb, bie mit Forsters verwidelt Wenigstens weiß ich, bag er mit biefer immerfort eine, wenn man die Entfernung und das (so viel ich weiß) auch sehr ungleiche Alter beiber bebenkt, wirklich phantaftische Liebe unterhält. Sie ift ein fehr taltes, aber romantisches und eitles Geschöpf und hat auf Schlegels Bilbung einen entschiebenen Ginfluß geübt. Auffallenb aber ift es mir immer, wie alles, mas Schlegel macht, fich vor ben Werken berer auszeichnet, bie man jungere Dichter nennen fann. Wenn es auch manchmal weber an Gebanken noch Gefühl reich ift, so fällt es

nie nur auch im minbeften ins Gemeine und Gewöhnliche, sonbern trägt gleichsam immer bas Gepräge einer besseren Schule an sich. Es ist wunderbar, wie er unter Bürger und noch dazu in Bürgers schlechtester Periode sich gerade so ausbilden konnte. In diesen beiden Gedichten sind mir einige vorzüglich glückliche Stellen aufgefallen, und auch das Ganze macht, selbst durch die Verschiedenheit des Tons in beiden Stücken, einen sehr guten Eindruck.

humbolbt.

Humbolbt. sah ganz recht. Das Gebicht Schlegels (Aus einem ungebruckten Roman) war an die Caroline Michaelis-Böhmer gerichtet, die in Göttingen einen sehr bedeutenden Einfluß auf ihn geübt hatte, wie dies aus den Briefen, die Wait herausgegeben und aus Weyers "Spielen des Witzes und der Phantasie" (Berlin 1793 S. 49 ff.) hervorgeht.

Auf Schillers Brief an Humbolbt vom 24. Aug., ber leiber verstoren ist, antwortete letzterer mit bem folgenben Briefe, ber nach Schillers Kalenber am 2. Sept (Mittwoch) in Jena ankam. Schiller antwortete am 4. Sept, wie Humbolbt wünschte. Auch bieser Brief ift verloren.

# 80. An Schiller.

Berlin, 29. Mug. 95.

Ich hatte zu ber Zeit, da ich Ihnen gewöhnlich schreibe, Besuch, liebster Freund, und wollte den heutigen Posttag überschlagen. Indeß bekam ich Ihren letzten Brief und eile diesen wenigstens, so gut es die Zeit erlauben will, zu beantworten.

Ich banke Ihnen herzlich für bas gute Vertrauen, bas Sie in Absicht bes Almanachs auf mich setzen, und gewiß soll es an meinem Fleiße nicht fehlen. Nur bitte ich Sie recht sehr zu bebenken, baß ich mit bem Aeußeren ber Schriftstellerei noch weniger als mit bem Innern bekannt bin, und ersuche Sie also um Nachsicht gegen alle Gaucherien, die ich etwa begehen könnte. Indeß spreche ich alles mit Unger genau ab und befolge Ihre Austräge buchstäblich.

Ich bin gleich nach Empfang Ihres Briefs hiehergeritten, um selbst mit Unger zu sprechen. Leiber steht es mit bem Fertigwerden bes Almanachs schlecht. Unger erklärte mir gestern Abend geradezu, daß er erst in 14 Tagen bis 3 Wochen anfangen könne. Da nemschiller, Geschäftsbriefe.

lich Michaelis gar nichts weiter von sich hören lassen, so hat er andre Arbeit (einen Roman von Huber) übernommen und ist entsetlich besetzt. Auf meine bringende Bitte hat er sich endlich dazu verstanden, mit Montag über 8 Tage (7. 7br.) gewiß anzusangen. Indeß kann er nur 2 Bogen brucken in jeder Woche, und der Almanach wird daher auch so gut als gewiß nicht fertig. In Sebez zu drucken, wäre allerdings eine Zeitersparung, allein Unger hat kein hinlänglich großes Papier; das Format würde zu klein. Indeß will ich dieß doch noch einmal mit ihm vor Abgang dieses Briefs überlegen, da die Möglichskeit des Fertigwerdens jest darauf zu beruhen scheint.

(ift, wie mir Unger nun gesagt, bloß Ersparung 1 Woche, ba ber Sat berselbe bleibt)

Schriftproben werbe ich in einer halben Stunde ansehen und Ihnen das Resultat schreiben. Schreibpapier ist da. In Ansehung des übrigen Papiers hat Michaelis ihm auch die Sache verdorben. Unger hat ihm nemlich schon um Ostern Proben gezeigt und ihm gesagt, eine davon zu wählen, damit er diese Sorte verschreiben könne. Er hat nicht gewählt, und man muß jetzt nehmen, was da ist. Indeß, meynt Unger, würde er schon gutes aussinden. Ueberhaupt bitte ich Sie trot aller dieser Hindernisse ausser Sorgen zu seyn.

"(Das Papier wird so seyn wie die Probe Nr. 1. nur etwas besser.)

Ich wende allen möglichen Fleiß und Muhe an. Unger ift fehr gutwillig, wenn man seine schwache Seite gewinnt, und versteht es; wo es etwa fehlt, erseht die innere Bortreflichkeit des Werks.

Wie steht es benn mit ben von Michaelis bestellten Rupfern? Gewartet wird barauf boch nicht.

Einen Kalenber muß ich boch auch bazu beforgen.

Die schwierigste Frage, die mir jest für mich aufgestoßen ist, ist die: wenn doch einmal der Almanach zur Wesse nicht fertig werden kann, soll ich bennoch den Druck so beschleunigen? Ich benke aber so: sindet sich bei dem Druck ein Hinderniß, wodurch der Almanach dem Berleger theurer, oder dem Publikum minder gefällig wird, so eile ich nicht; im entgegengesetzen wahrscheinlicheren Fall aber beschleunige ich so viel ich kann.

So eben war Unger bei mir. Er hat mir Proben gebracht, bie ich Ihnen schicke, und Ihre Antwort erwarte. Dieser Brief nem-

lich kommt Mittwoch (2. 7br.) bei Ihnen an. Sie können Freitag (4ten 7br) antworten, bann ift ber Brief Montag (7ten 7br) bier. Schreiben Sie nur barauf: wird empfohlen, so empfange ich ben Brief noch Montag burch einen Boten. Auch reite ich, wenn ich kann, Montag gleich her, und erwarte ben Brief. Unter ben Broben, glaube ich zwar, ift kaum eine Bahl. Die Lateinische Rr. 1. ift meines Erachtens recht gut, und muß genommen werben. Die altbeutsche Nr. 2 ist total häßlich. Die Ungerische — nun Nr. 3, nicht anzurathen. Auf ber Lateinischen ist in einer Note noch ein kleinerer Druck, ber auch für die wenigen Noten bes Almanachs gebraucht werden könnte. Für den Text ware er wohl zu klein. Gine noch größere Lateinische Schrift wird mir Unger noch schicken, die ich auch beilegen werbe. Das Format, benke ich, bleibt, wie in ber Lateinischen Probe Nr. 1. ober soll es kleiner senn? Statt bes Strichs in Nr 1 setze ich blog bie paginam. Das in ben Gebichten unterftrichne laffe ich curfiv brucken. Was Ihnen nicht fehr gefällt, ober noch misfällt, ichreiben Gie mir ja.

Ueber das Fertigwerden haben wir Folgendes abgemacht. Es sind bis zur letzten Meßwoche noch 6 Wochen. In der ersten druckt er 1 Bogen, in den nächsten 3: 6, in den letzten 2 wegen der Epigramme und weil er dann freier ist: 6 (zusammen) 13 Bogen.

So sehen Sie, wird der Almanach, wenn er 13 Bogen hat, doch nicht fertig, da noch Eine Woche zur Versendung übrig bleiben muß. Ich rechne indeß darauf, daß er mir nicht 13 Bogen stark zu werden scheint, und daß mir Unger nicht, wie wohl sonst andre, mehr, sondern weniger zu versprechen scheint. Unger meynt nun, es wäre dem Almanach vortheilhaft, nach der Messe zu kommen, sodald es nur bald wäre, und er auch noch einmal angekündigt ist. Er machte einzeln mehr Aussehn. Bieweg hingegen äußerte neulich gelegentlich, daß man, wenn Almanache nicht zur Wesse kämen, [man] nur die Hälfte des Absates hätte. Letzes halte ich übertrieben, aber Ungers Weinung scheint mir auch nicht wahr. Ungebunden sollte er doch so verkauft werden?

Da nun noch Eine Woche Zeit ift, bis Unger bruden tann, und Sie die Schrift mahlen, so habe ich auch Michaelis geschrieben:

1) Er muffe bis 5. 7br selbst hier seyn ober bestimmte Erklärung über alle Umstände bes Drucks an mich ober Unger senben. Im entgegengeseten Fall ließe ich ben Druck angehen und zwar so, wie Sie auf ben Fall bisponirt haben, baß er sich vom Almanach lossagt.

2) Zugleich muffe er 55 Lb'or und 12 Er. bes Buchs senben; sonft ließe ich ben Druck in Ihrem Namen anfangen

3) kundigten Sie ihm auf, und boten noch einmal an, sich los-

Die Auffündigung, so wie alle Ihre Schritte mit Michaelis billige ich völlig, und Sie muffen schlechterdings ihm ben Almanach nicht laffen.

Gben schickt Unger noch Proben, die mir beffer gefallen.

Nr. 4. ganz cursiv, mehr curiositatis gratia, obgleich es mir eigentlich am besten gefällt.

Nr. 5. insofern es nicht cursiv ist und ich es angestrichen. Ist gewiß hübscher als Nr 1, ich bächte auch nicht eben zu groß, boch könnte dieß leicht seyn. Ich bitte Sie nun sehr, ja zu wählen und mich Wontag nicht ohne Brief zu lassen. Denn bei diesen 3 lat. Proben wird mir die Wahl schwer, und ich warte auf jeden Fall. Wichaelis habe ich die Proben gleichfalls geschickt, um recht honnet zu versahren. Indeß versteht sichs, daß wenn ich Ihre Weynung weiß, ich sie auch gegen ihn durchsetze.

Es fallt mir jest nichts mehr ein und ich muß schließen.

Leben Sie herzlich wohl, innigst geliebter Freund. Möchte ich erst bei Ihnen seyn! Es geht hier sehr übel. Meine Mutter ist kränker als je, und ich selbst ziemlich mismuthig. Ich sehne mich sehr, bei Ihnen auszuruhen. Abieu. Tausend Grüße an Lolo. Abieu. Humbolbt.

Kann ich, im Fall Michaelis sich lossagt, ihm 35 Lb'or (60 weniger 25) auszahlen?

Unter ben Schriftproben wird auch Nr. 3 die Ungersche genannt, die, eine Erfindung Ungers, bestimmt war, die s. Schwabacher zu ersetzen und sich längere Zeit in den Büchern der Romantiker erhalten hat.

Die Nachschrift ift nicht ganz verständlich. Schiller hatte 60 Loor. Rebactionshonorar von Michaelis empfangen, bas er, im Fall ber Lossfagung, zurückahlen wollte. Weshalb hier nun 25 Loor. in Absfat gebracht werden sollen, weiß ich nicht zu erklären. Bgl. 83.

# Auf ber Rudfeite biefes Briefes ftanb folgende

# 81. Aufzeichnung von Schillers Sanb:

#### IX

| 1)  | Reich ber Schatten             | 3  | 4  |
|-----|--------------------------------|----|----|
| 2)  | Bentrage zur Kunftgeschichte   | 7  | 8  |
| 3)  | Apolls Geburt                  | 4  | 8  |
| 4)  | Schwarzburg                    | 4  |    |
| 5)  | Fortsetzung ber Unterhaltungen | 3  | 3  |
| 6)  | Homer Günstling ber Zeit       | 17 | 17 |
| 7)  | Natur und Schule               | 13 | 14 |
| 8)  | Grenzen bes Schönen            | 2  | 7  |
| 9)  | Proklus Athene                 | 2  |    |
| 10) | Verschlegertes Vilb            | 3  |    |
|     |                                |    |    |

#### X Stück

- 1) Ideale
- 2) Mährchen von Göthe
- 3) Erhabenes
- 4) An die Natur
- 5) Ossian
- 6) Körners Auffat
- 7 (Jacobi?)

#### XI Stück

- 1. Archenholz
- 2. Drama und Roman
- 3. Erzählung von mir ober afthet. Auffat
- 4. Bürgerlieb
- 5 (Schlegel?)

(Schiller)

Es sind die für die einzelnen Stüde der Horen 1795 bestimmten Beiträge gemeint, mit den im IX. Hefte beigefügten Zahlen. IX, 1: Das Reich der Schatten ist das Schillersche Gedicht, das später das Reich der Formen und schließlich das Jbeal und das Leben genannt wurde. Es füllt in dem IX. Horenstücke S. 1—10. — 2: Beyträge zur Geschichte der neuern bilbenden Kunst, von H. Weger S. 11—29, also 19 Seiten. — 3.: Auf die Geburt des Apollo.

Nach bem Griechischen, von Goethe S. 30-38, 9 Seiten. -4: Schwarzburg, Gebicht von Soph. Mereau 39-44; fechs Seiten. — 5: Unterhaltungen beutscher Ausgewanderten, Fortsetzung, von Goethe, 45-52, acht Seiten. - 6: Somer, ein Gunftling ber Zeit, von Herber; 53-88, 36 Seiten. - 7: Ratur und Schule, von Schiller, 89-93, 5 S. - 8: Das verschleierte Bilb S. 94-98, 5 S. - 9: Bon ben nothwendigen Grenzen bes Schonen besonbers im Vortrag philosophischer Wahrheiten 99-125, 27 S. - 10: Der philosophische Egoist 126—127 von Schiller. — 11: Die Antike an einen Wanberer aus Norben S. 128-129, von Schiller. 12: Deutsche Treue, S. 130-131, von Schiller. - 13: Weisheit und Klugheit, S. 132, von Schiller. — 14: Un einen Weltverbefferer, S. 133, von Schiller. — 15: Das Höchste, S. 134, von Schiller. — 16: Flias, S. 135, von Schiller. — 17: Unsterblichfeit, 136, von Schiller. — Die unter 9. genannte Proklus Athene von herber, erschien erst im X. hefte.

Die muthmaglichen Beitrage für bas X. Stud erlitten bebeutenbe Menberungen, inbem von ben bier verzeichneten 7 Studen nur Mr. 5, Offfan, von Herber, und Mr. 2, Mährchen, von Goethe aufgenommen wurden. Nr. 1. Die Ibeale, von Schiller, blieben bem Musenalmanach zugetheilt. Nr. 3: "Erhabenes" kann sich, ba ber Auffat Schillers Bom Erhabenen icon 1793 in ber Reuen Thalia Bb. 3 und 4 erschienen war (S. Schr. 10, 126), nur auf die Abhandlung Ueber bas Erhabene beziehen, bie zwar erft im britten Theile ber tl. prof. Schriften 1801 erschien, aber gegenwärtig, Anfang Sept. 1795, icon fertig mar (S. Schr. 10, 214 ff.). Daß biefe Aufzeichnung in biefe Zeit fallt, icheint baraus hervorzugeben, baß auf Engels Lorenz Stark, ber am 16. Sept. in Jena ankam, und ber, weil er fo ichon Masse machte, gleich an bie Spite bes X. Stud's gestellt wurde und bort 66 Seiten einnahm, gar keine Rudficht genommen ift, auch auf Schillers Elegie (ber Spaziergang) ift noch teine Rechnung gemacht, bie erft in ber Mitte Septembers entstand, am 21. an Körner gesandt wurde und schon am 28. an Cotta abgieng, um frisch in die Horen aufgenommen zu werben, wo sie X, 72-85 erschien. Was unter 4: An bie Natur, gemeint mar, und welchen Auffat Schiller zweifelnd von Jacobi erwartete, weiß ich nicht. Der fest in Aussicht genommene Auffat von Korner über Inrifche Dichtkunft (3, 279) ließ auch biesmal vergebens auf fich marten.

Interessant ist die Disposition für das XI. Stud. Schlegels Beitrag, an bem Schiller noch zweifelte, Rr. 5, war nur verheißen, lief aber am 17. Oct. in Jena ein und erfchien als: Briefe über Poesie, Sylbenmaß und Sprache XI, 77—102. Archenholz' historisches Fragment Sobiesky erschien erft XII, 62-113. Rr. 2: Goethes Bemerkungen über Drama und Roman find in ben Horen nicht erschienen. Goethe hatte ben Unterschied beiber für bie Fortsetzung Wilhelm Meisters erörtert (Körner 3, 267) und bort haben sie auch ihre Stelle gefunden. Nr. 3 u. 4, beibe von Schiller, sind in ben horen nicht erschienen. Das schon hier fertige ober projectierte Bürgerlieb erschien im Musenalmanach f. 1799 S. 189 (S. Schr. 11, 292) und murbe, nach bem Ralenber, erft am 7. Sept. 1798, also brei Jahre später, fertig gemacht; bie "Erzählung von mir" ift niemals fertig geworben. Als fich Schiller, wie er ben 13. Sept. 1795 an Boigt ichrieb, aus ber metaphysisch-mephitischen Luft in bie Poefie gerettet hatte (Reller, Nachlese 56), stromte seine poetische Aber; es entstanben bas Reich ber Schatten, Die Jbeale, Die Elegie u. f. w., und es zeigte fich große Reigung zu ben Maltefern (humb. 229). In dieser Zeit (3. Oct. 95) schrieb er an Humbolbt: "Roch wollte ich, um einem langen Wunsch nachzugeben und mich zugleich in einer neuen Gattung zu versuchen, eine romantische Erzählung in Berfen machen, wozu ich auch ben roben Stoff schon habe. Aber ob ich gleich voraussehe, ihn überwältigen zu können, so fürchte ich boch, baß es nicht ohne großen Zeitaufwand abgehen werbe, welches Opfer für eine bloge Grille boch vielleicht zu groß." Am 16. Oct. rieth Humbolbt (S. 246 f.) zu, und Schiller muß bamals ben Zeitaufwand nicht fo hoch angeschlagen haben, ba er es für möglich hielt, bas Gebicht noch in bas XI. Stud zu bringen. Allein bie Ausführung verzögerte sich doch. Am 26. Febr. 1796 schrieb er an Körner (3, 326. II, 193), er könne erst in etlichen Wochen bazu kommen, ben Plan zu einem kleinen romantischen Gebicht in Stanzen vorzunehmen, und er wolle, da er in bieser Art noch nichts gearbeitet habe und fehr strenge Forberungen an sich machen werbe, froh sein, wenn er bis auf ben August nur bieses Gebicht zu Stande bringe." Unter ben Entwürfen, bie er für spatere Ausführung vorgezeichnet hatte, nennt er, nach ben Maltefern und Wallenstein und vor Maria Stuart, "bas Ereigniß zu Verona beim Romerzug Sigismunds; Verbrechen feines Gunftlings und ftrenge Juftig bes Raifers." Man erkennt

leicht, bag bier bie Geschichte von Eurialus und Lucretia gemeint ift, bie Aeneas Sylvius (Epp. 1, 112-114. opp. Bas. 1551 p. 622-44) erzählte und Nicolas von Wyle in seinen "Tütschungen" voranstellte (Reller Nr. 1), eine Geschichte, die im XV. und XVI. Ih, sehr beliebt war. Es ist das Liebesabenteuer bes Kanzlers Schlick mit einer fconen Sieneserin, bas fur ein kleines romantisches Gebicht febr wohl, für eine bramatische Behandlung fehr wenig geeignet ift. Daß Schiller bie Geschichte nach Berona verlegt und eine ftrenge Juftig bes Raisers hinzufügt, von ber Aeneas Sylvius nichts weiß, beruht nicht auf Verfehen, sondern bezeichnet schon den Beginn einer felbstftanbigen Bearbeitung. Bon biefer Dichtung "in Stanzen" fceint bie unter Schillers Gebichte aufgenommene Begegnung, Die zuerst in ben Horen 1797 R. 10 S. 109 (S. Schr. 11, 265) erschien, ein Bruchftud zu fein. Faßt man die Aeußerung Schillers "ein Gebicht in Stanzen" nicht allzu icharf, fo konnte auch "bie Erwartung" (S. Schr. 11, 208), die zuerst im MAlm. f. 1800 S. 226 erschien, ein Fragment ber Dichtung fein, ba fie offenbar ein Situationsgebicht ift und die Stanzen mit baktylischen fürzeren Strophen verbindet.

Da bas romantische Gebicht nicht fertig wurde, gab Schiller in bas XI. Heft seinen Aufsat über "Gefahr ästhetischer Sitten" (S. 31—39) und Ueber bas Naive (43—76), so wie einige Gebichte.

#### 82. Un Schiller.

Tegel, 31. Aug. 95.

Aber bieß arrangement, lieber Freund, macht mir, seit ber Absenbung ber Schriftproben an Sie, großen Kummer.

Nachbem ich nun einen anschaulichen Begriff bes Formats habe und bamit Ihre Einrichtung vergleiche, so glaube ich zu finden, daß Sie an mehreren Stellen zuviel auf Eine Seite gebracht haben. Die Parthenope führte ich schon neulich an. So sind auch die 3 letzen Strophen des Erlachs (24 Z. und 2 Intervalle) auf Eine Seite, vom Tanz 12 B. (24 Z.) und so 24 Zeilen öfter, dieß wird schwerlich angehen. Was mich nun eigentlich in Verlegenheit setzt, ist, daß ich auf der einen Seite, da Sie dieß arrangement mit Mühe gemacht, und mir darauf zu wachen, aufgetragen haben, Ihren Auftrag nicht überschreiten, auf der andern Seite aber doch auch nicht den Almanach durch eine alberne Pünktlichkeit (die mir bloß die Sache

bequem macht) entstellen wollte. Da boch das Lettere Ihnen auch gewiß ber michtigere Gefichtspunkt ift, fo werbe ich, um nicht mahrend bes Drucks aufgehalten zu werben, in biefen Tagen mit bem Micpt nach Berlin geben und eine Berathschlagung mit Unger, ber fo etwas gewiß versteht, veranftalten, und ba, bente ich, foll es boch noch ganz möglich senn, Ihre Ordnung, wenn auch nicht (wie ich in ber That nicht glaube) Ihre Seitenzahl beizubehalten. Denn 1) merben manche Gebichte, wenn ich sie weiter auseinander bruden laffe, boch gerabe mit einer Seite schließen. So geht Parthenope, wenn ich 2 Str. brucken lasse, gerabe auf 7 Seiten auf, ba es bei Ihnen 5 einnimmt. 2) kann ich mir durch die mir unterzustecken aufgetragenen und herauszulaffen erlaubten Stude noch helfen. Sagen Sie mir boch aber, lieber Freund, mit nachftem Posttag über biefen ganzen Puntt noch einmal Ihre bestimmteste Mennung. Es ift fonft eine peinliche Sache und ich boch nur allein Ihren Willen zu erfüllen münschte.

Natur und Shule lege ich bis auf weitere Nachricht zurud. Das Kind in der Wiege habe ich, da es doppelt eingeruckt war, einmal ausstreichen muffen. Den spielenden Knaben und die Ilias unterzubringen, warte ich noch die 3 andern Kleinigkeiten, von denen Ihr letzter Brief spricht, die Sie aber wohl beizulegen vergessen haben, und meine Berathschlagung mit Unger ab.

Noch bitte ich Sie, mir zu sagen, ob ich die mir angezeigten Stücke auf jeden Fall, oder nur insofern auslassen soll, als sie durch die eingeschobenen verdrängt oder für eine etwaige nothwendige Aenderung des arrangements lästig werden. Weißhuhns Epigramme mißfallen mir sämmtlich. Sollten Sie doch eins erhalten wollen, so zeigen Sie mir es ja an. Sonst benutze ich Ihre Erlaubniß und tilge seines Dichternamens Gedächtniß, er müßte denn für den Platz brauchbar seyn.

Mehr wüßte ich für heute nicht über ben Almanach. Michaelis — altum silentium!

Ueber die Correctur bes Almanachs wollte ich Ihnen noch sagen, daß ich schon mit Unger verabredet habe, ja recht dafür zu sorgen. Für die Buchstabengenauigkeit will Unger selbst stehen. Für das etwa vorfallende Schwierigere hat er einen gewissen Wückler (selbst ein Dichter) vorgeschlagen. Ich kann nicht füglich eine Correctur

übernehmen, theils weil ich nicht einmal Uebung barin besitze, theils weil die Entfernung doch den Druck aufhalten würde. Indeß will ich doch jeden Bogen nach dem Druck durchsehen, und mit Unger, wo möglich, abmachen, daß er, wenn sich ein simmentstellender Drucksehler einschleichen sollte, an dem das Mscpt nicht Schuld ist, den Bogen unentgelblich umbrucken, oder doch ein Carton hineinlegen muß. Das Mscpt. habe ich noch einmal genau durchgesehen, und auch, so viel ich bemerkt, für die Uebereinstimmung der Orthographie gesorgt. Hierdeich wir auch in Ihrer eigenen Handschrift zu ändern erlaubt, wo Ihnen Ungleichheiten entschlüpft waren, da ich hierin Ihrer Sinwilligung versichert war.

(humbolbt).

Ueber Weißhuhn f. zu Nr. 83.

# 83. An humbolbt.

Jena, ben 7. Septbr. 1795.

Zuerft von unfern Geschäften, theurer Freund, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit ich zum Schreiben finde. Ich hoffe, mein letzter Brief ist zu rechter Zeit und noch frühe genug angelangt, ehe Sie zu bem Drud bes Almanachs eine ernsthafte Anstalt haben machen laffen. Er bleibt also liegen, und follte Michaelis fich in biefer Zeit ber Sache noch nicht angenommen haben, fo find Sie fo gutig, mir bas ganze Manuscript mit umlaufenber Post zurudzusenben. Ich kann, ba mir Michaelis auf mein höchft bringenbes Schreiben noch nicht geantwortet hat, und bie Debutzeit eines Almanachs verstrichen ift, mein Berhältniß mit ihm für aufgelöft erklaren, und erwarte bloß Ihre Antwort auf ben heutigen Brief, um hier an Gopfert und Niethammer 35 Lb'ors zu bezahlen. Bon meinen Gebichten habe ich schon, außer bem Berschleierten Bilb und Natur und Schule, ben philosophischen Egoisten, ben Weltverbesserer, die Antike, die Ilias und Weisheit und Rlugheit, bas Sochfte fur bas neunte Stud ber Horen an Cotta abgesenbet. Sollte wider alles Vermuthen der Almanach noch zu Stande gekommen fenn, so kann ich biese kleine Lucke balb wieber fullen. Das Neunte Stud ber Horen hat jest 16 Artikel, und wird baburch viel Aufsehen erregen.

Käme ber Almanach zu Stanbe, so hätten Sie sich an meine Eintheilung nicht so strenge zu binden, und es wäre ja doch endlich baarer Gewinn, wenn die 12 Bogen mit weniger Manuscript schon voll würden. Hierin hätten Sie also von meiner Seite alle Freiheit, und da mich in der Mischung der Stücke bloß Rücksicht auf die Varietät leitete, nach welcher auch Sie versahren würden, so sind Sie auch in diesem Stück nicht eingeschränkt, Aenderungen vorzunehmen, die das übrige Arrangement allenfalls nöthig machen könnte. Die ausgemerzten Stücke müssen auf jeden Fall wegbleiben, und also Weiß-huhn noch einmal sterben.

Die zum Completiren bestimmten Stude behalte ich ben ber ganz bubiösen Lage, noch hier, bloß bas einzige Goethische Stud, welches gerabe abgeschrieben ist, und ben Beschluß ber Epigramme senbe ich mit. In bem 28 ten Epigramme setzen Sie statt unverständig un-beständig.

Meine Absicht ist, wenn ich ben Almanach zuruck erhalte, und Herber und Goethe nichts bagegen haben, unsver bren sämmtliche Beyträge in ben bren letten Horenstücken zu vertheilen, welche immer noch prosaische Aufsätze genug erhalten werben, weil alle unserer brei Gebichte zusammen boch nicht über acht Bogen in ben Horen einnehmen können. — —

Ich habe wieber einen neuen höchst erbärmlichen Aufsat von einem Professor Goeß aus Anspach erhalten. Es scheint, daß unsere Horen als der Abführungs-Canal aller litterarischen Cruditäten betrachtet werden. Dieser Aufsat enthält eine Uebersicht bessen, was die Deutschen seit einigen Decennien in der Gelehrsamkeit gethan. Wan findet darin eine prächtige Zusammenstellung von Leuten, z. B. die ehrwürdigen Namen eines Campe, Trapp, Greiling und Heusinger in der Pädbagogik; in der lyrischen Gattung din ich mit Kosegarten, in der Aesthetik zwischen Blankendurg und Eschendurg; im Drama Klinger, Goethe, Schiller, Kohedue, Großmann und dergleichen. In der Politik sind Sie auch genannt.

Aber mas halte ich Sie mit solchen Sachen auf. Leben Sie wohl mit ber guten Li, bleiben Sie gefund und heiter und sorgen Sie ja, baß Sie auf ben bestimmten Termin wieder abreisen konnen.

Das IX. Stück ber Horen enthielt sogar noch einen Artikel mehr, nemlich 17; baß es aber besonderes Aufsehen erregte, ist nicht beswegen, sondern wegen des Herberschen Aufsahes über Homer geschehen, durch den F. A. Wolf sich verletzt fühlte und worüber derselbe einen unverdienten Lärm erhob. Das Einzelne ist in S. Schr. 11, 437 f. zu Schillers Epigramm Flias mitgetheilt.

Magister Weißhuhn war einer ber Mitarbeiter ber Horen, in benen 1795 N. 5 S. 57—89 eine Abhanblung über Das Spiel in strengster Bebeutung abgebruckt ist. Daß er sich auch mit Versen befaßte, ersahren wir aus Humbolbts miskalligem Urtheile (Nr. 82) und Schillers Unterbrückung seiner Epigramme. Daß er noch einmal sterben solle, bezieht sich barauf, baß er wirklich am 21. April 1795 im 36. Lebensjahre in Jena gestorben war. Er hatte schon 1790 in Leipzig ein Bändchen "Sinngebichte" unter seinem Namen und 1787 "Satyrische und scherzhafte Aussahe, herausgegeben von einem Journalisten" anonym erscheinen lassen.

Die Aenberung im goetheschen Epigramme trifft nicht bas 28., sonbern bas jetige 29. in bem 2. Difticon:

Bieles hab ich versucht, gezeichnet, in Kupfer gestochen, Del gemahlt, in Thon hab ich auch manches gebruckt, Aber unbeständig, und nichts gelernt und geleistet, Nur der Weisterschaft nah bracht ich ein einzig Talent.

Den Aufsat von G. F. Dan. Goeß, seit 1794 Prof. ber Gesch. am Symnasium zu Ansbach hatte Schiller am 5. Sept. erhalten; gebruckt scheint er zu sein; Meusel erwähnt zwar keines solchen, wohl aber einer Ansbacher "Einlabungsschrift über die wissenschaftliche Kultur Deutschlands in unserm Zeitalter." Ansbach 1795. 4°.

# 84. Un Schiller.

Berlin, 8 7 br. 1795.

Es ist mir mit meinen Schreiben an ben letzten Posttagen sehr unglücklich ergangen, lieber Freund. Gestern wollte ich Ihnen recht ausstührlich von allem; was hier vorgegangen, Nachricht geben, und zum Unglück ließ sich ber Kronprinz mit seiner Frau und allen seinen Geschwistern bei meiner Mutter in Tegel zum Mittag melben, so baß ich ben ganzen Tag verloren. Heute bin ich in Ihren Angelegen-

heiten hier und habe nur so viel Zeit, Ihnen brei Worte über ben Almanach zu sagen.

Michaelis ist hier, und alles hat sich nun aufgeklart. Er ist in ber That, wie ich genau auch burch andere weiß, ganz unschulbig und nur felbst betrogen. Er mußte nemlich auf einige Monate verreisen. Inbeg übertrug er feine Geschäfte einem Menschen in Strelit, ber Untheil an seiner Handlung haben sollte, ben ich selbst recht aut tenne und bem ich in Geld. und andern Geschäften volltommen getraut haben murbe. Den Abend por seiner Abreise gab er 1000 Thir. unter ber Abreffe bes David Friedlanbers (meines genauen Bekannten) hieher auf die Boft, und reiste am folgenden Tage ab. Diese 1000 Thlr. follte Friedlander weiter und unter anderm auch nach Rena vertheilen. Ms er aber fort und die Post noch nicht abgegangen ist, nimmt biefer Mensch gegen ben Postschein, ber in seiner hand mar, bie 1000 Thir, zurud und verschwendet sie. Allein dieß ist nicht genug. Alle Briefe, die an Michaelis einlaufen, halt er gurud und ichreibt Michaelis immer, bag nichts angekommen fen. Michaelis hat mir felbst Briefe an Niethammer und Göpfert von . . . . gezeigt, bie noch unerbrochen find. Ebenso behielt er auch alle Briefe gurud, bie Michaelis ihm zur weiteren Beforgung übermacht. Go hat Michaelis namentlich inbeg an Sie und Unger geschrieben. So lange nun Michaelis abwesend war, wußte er von biesem allem kein Wort, glaubte, bag bas Gelb abgegangen fen, bag Sie alle feine Briefe hätten und daß Sie ihm Antwort schuldig waren. Dieß Lettere will er auch gegen Schlegel in Braunschweig geäußert haben. Wie er zurucktommt, sieht und erfährt er nun alles und ist jest in ber größten Berlegenheit, ob er gleich feinen Gelbschaben ziemlich gebeckt hat. Daß alles sich buchstäblich so verhalt, weiß ich auf eine Art, die in mir ben kleinsten Zweifel entfernt. Ihnen die Grunde meines Glaubens anzugeben, murbe mich zu weit führen. Er felbst wird Ihnen heute schreiben.

Dieser Umstände ungeachtet, habe ich bennoch Ihre Aufträge pünktlich erfüllt. Er will den Almanach auch für dieß Jahr behalten und hat mit Unger seinen Contract geschlossen. Wir hat er eine Anweisung von 55 Frd'or an Friedländer gegeben, die dieser acceptiren wird, wie er mir selbst gesagt hat, und die ich eben zur Acceptation an ihn schiede. Die Eremplarien hat er mir nicht unmittelbar einhändigen können. Er hat nemlich 12 Eremplare auf holländischem Papier eingepackt und eben jenem Betrüger zu besorgen aufgegeben. Das ist nun nicht geschehen, und er hat bas Packet noch nicht aufsinden können, wird aber, wie er verspricht, auch dieß binnen 8 Tagen besorgen. Da der Mensch so in der That zu beklagen ist, so mochte ich beshalb nicht Weitläuftigkeiten machen und habe ihm nun den Almanach eingehändigt.

Was nun diesen betrift, so hätte Unger so am nächsten Sonnabend (13. ten) nicht anfangen können, wie sich jetzt ausweist, und da nun auch noch nicht Ihr Brief und Ihre Entscheidung über die Schriftproben eingekommen ist, so warte ich noch dis Montag (15 ten) mit dem Druck. Käme auch nächsten Freitag kein Brief von Ihnen, so werde ich den Druck mit der lateinischen Schrift anfangen lassen, von der ich Ihnen ein ganzes Blatt geschickt, die auch darum um so besser ist, als Unger ganz neue Lettern derselben hat. Da ich mich neulich für diese erklärt habe, so sehe ich dann Ihr Stillschweigen für Beifall an.

Sehr gut, wenn am Freitag ber Rest bes Almanachs kame. Wenn man seine ganze Stärke wüßte, könnte man banach beurtheilen, ob man etwas weniger Raum, Intervalle und bgl. lassen bürste ober nicht. Jetzt habe ich 77 Fol. b. i. 154 Seiten. Rechne ich, daß der Druck mehr Seiten einnimmt, so können es wohl 8 Bogen seyn. Der Kalender nimmt  $1^{1}/_{2}$  ein, und mit diesem hätte Michaelis ihn gern zu 13-14 Bogen.

Musikalien hat Reichardt geschickt.

Die Würde ber Frauen (bie ein göttliches Stück ist, für bie wir innigst banken) werbe ich weiter vorsetzen, die Kleinigkeiten, wie Sie es nennen, von Ihnen untersteden. Aber Sie haben 3 neue Stücke frember Verfasser mitgeschickt: Mathilbe, die Treue und noch Sins. Unter biesen stehen keine Namen, und ich muß mir diese noch ausbitten ober Nachricht, ob ich sie mit Buchstaben bezeichnen soll. Gins, schreiben Sie, ist von Woltmann, ich vermuthe die Treue. Gleichfalls erbitte ich mir ja balb Nachricht über die flüchtige Freude nach Sarbievius, das Lieblingsörtchen ber Wereau, die ich, so wie Ihr Heliopolis, zurückgelegt habe.

Michaelis wird Sie bitten, ihm ben Almanach noch zu lassen. Er hat auch mich gebeten, ein Wort für ihn einzulegen. Ich habe ihm aber bloß versprochen, Ihnen meine Ueberzeugung seiner Unschulb zu melben. Ich rathe: Sie lassen ihn ihm nicht, und sagen, was

auch wahr ist, daß Sie schon andere Verbindungen eingegangen sind. Es ist einmal, ob er gleich hier unschuldig ist, kein angenehmer Wensch, und Sie werden ihn so gut los, da Sie so der Zufall scheisdet. Auch habe ich dieß vorbereitet.

Von Niethammer bekomme ich eben einen fulminanten Brief gegen ihn. Haben Sie die Güte, ihn von diesen Umständen zu unterrichten und ihn zu bitten, daß er keinen Schritt eher thue, bis er weitere Nachricht von Michaelis ober mir bekommen. Ich bin überzeugt, Michaelis bezahlt jett.

Ich muß eben ausgehen, theurer Freund. Tausenbmal Abieu. Mit nächster Post aussührlich. Ihr

In großer Gile.

humbolbt.

Würbe ber Frauen war zwischen bem 27. und 28. Aug. entstanden; bei ber Sendung der Gedichte vom 22—24. an Humboldt war davon noch nicht die Rede; am 28. wurde das Gedicht zur Composition an Reichardt und am 29. zur Einrückung in den Almanach an Humboldt gesandt. Beide Briefe sehlen, wie denn von den 30 Briefen, die Schiller vom 20. Juli 1795 bis zum Schlusse des Jahres an Humboldt schrieb, nur 8 noch erhalten sind, während von denen Humboldts 5 sehlen und 24 sich erhalten haben. W. d. Frauen stand im Almanach S. 186; Schiller änderte vorher noch den Ansang (Humb. 208.).

Mathilbe S. 180 war von Meyer, die Treue S. 81 von Woltsmann, beide erschienen mit dem Namen der Verfasser. Die stücktige Freude, nach dem Lateinischen des Sarbievius, S. 54, hat die Bezeichnung S. B. M.; das Lieblingsörtchen der Mereau, S. 145, preist die ländliche Ruhe eines Dorfes; Schillers Heliopolis bezeichnet das verschleierte Bild zu Sais und ist vom WAlm. zurückgezogen und in den Horen veröffentlicht.

Auffallend ist es, wie entschieden Humboldt die Trennung von Michaelis betreibt, obwohl er von bessen Unschuld völlig überzeugt war, lediglich, weil "er einmal kein angenehmer Mensch" genannt wird. Die Härte, mit der beide, Humboldt sowohl als Schiller ihn behandeln, hat ohne alle Frage einen der Hauptgründe darin, daß

ber Buchhändler ein Jube war, gegen ben man schon glaubte rudsichtsloser sein zu dürfen, als gegen einen gleichberechtigten Christen. Nennt ihn boch Schiller in einem Briefe an Goethe (Nr. 143) "bas arme Thier"!

#### 85. An Schiller.

Tegel b. 11. Sept. 95.

Ihre beiben letten Briefe, theurer Freund, fo liebevoll fie auch für mich maren, scheinen mir in einer mismuthigen Stimmung geschrieben, und es hat mir innig wehe gethan, daß Sie in Ihrem innern ruhigen und froben Dasenn boch so manchmal gestört werben muffen. Daß zu ben Ursachen, die bieg Lettere bewirken, ber Almanach mitgehort, fühle ich freilich nur zu lebhaft, ba ich weiß, wie viel Sorge er mir schon von Posttag zu Posttag bereitet. Indeß bitte ich Sie boch recht herzlich und recht ernftlich, weber für ihn, noch bie Horen besorgt zu sein. Beibe Entreprisen geben gewiß, sobalb nur ausharrende Gedulb baran gesett wirb. Dem Almanach kann es auf keine Weise fehlen. Würde er jett auch noch schlechter vom Verleger behandelt, so kann ihm bas nicht viel schaben. Das Innere ift trefflich, an bem Meugern foll, vorzüglich wenn Sie mir erlauben, Ungern etwas freie Sand zu laffen, auch nichts fehlen. Woher follte nun ein Vorurtheil gegen ihn entstehen? Alles mas zu fürchten ift, ift, bunkt mich, ein minbrer Absat in biesem Sahr (bieß fällt auf Michaelis) und daß, als Folge hiervon, ein weniger allgemeines Gerebe sogleich von ihm entsteht. Denn nach einigen Monaten richtet sich bas Gerebe boch immer weniger nach ber Menge ber Räufer, als nach bem Einbruck, ben bas Product macht, wie die Horen beutlich beweisen. Die Horen selbst halte gerne auch ich für miglicher. Aber ich fagte Ihnen ichon neulich, daß die letteren Stude wenigstens bier herum begieriger gelesen worben sind. Das achte hat wieber fehr gefallen, wie mir unter anderen auch Meger (beffen Leibenschaft es nicht ift, jemandem etwas Angenehmes zu sagen) geäußert. Auf bas 9te rechne ich außerorbentlich. Riffen aber auch alle Stricke, so mußten nach meinem Rath die Horen boch fortgeben, und die einzige Abanberung, die geschehen müßte, mare, daß man fie unvermerkt vor ben Augen bes Publikums selbst zu einem gewöhnlichen Journale herabfette. Es ware boch außerft fonberbar, wenn Sie bas nicht gleich gut mit jedem Schriftsteller souteniren könnten, und das Ungewöhnliche bei den Horen ist bloß das Honorar. Dieß müßte nun bei Ihnen, Goethe und Herber zwar bleiben. Wenn Sie aber die übrigen Mitarbeiter, was sehr füglich angeht, heruntersetzen und von Goethe, wenn er bloß so wenig beliebte Dinge gabe, als die Unterhaltungen bisher waren, weniger aufnähmen, so würde dadurch schon genug für Cotta erspart. Ueberhaupt aber kommt alles auf das Fortgehen des Journals an, soviel ich einsehe. Wird ein Journal alt, so hält es sich von selbst. Bis dahin muß sich jedes durchkämpfen.

Möcht ich nur erst wieder bei Ihnen senn, mein liebster Freund. Mündlich und gesellschaftlich macht sich so vieles leicht ab, bas allein einem schwer und verdrießlich aufliegt und lästig ift, schriftlich zu biscussiren. Ich rechne noch immer ben 1 sten 8br von hier abzugeben, und rechne es jest fast gewisser, als vor einigen Wochen, obgleich ich Ihnen nicht von meinen Besorgnissen schreiben mochte?). Im Ganzen ist aber meine Lage hier freilich sehr peinlich, sobalb ich ans Weggeben bente. Meine arme Mutter hat (wie ich Ihnen mundlich genauer fagen werbe) ein völlig unheilbares und von Zeit zu Zeit wenigstens fehr schmerzhaftes Uebel. Dieg haben wir erst, ba es vorher nicht sonderlich schlimm mar, bei unfrer dießmaligen Ankunft erfahren. Sie ist außerbem schwächlich und mar immer kranklich. Alle Aerzte, beren jezt mehrere befragt werben, sagen baber, bag es auf keine Weise zu berechnen sen, wie lange sich bies Uebel noch binhalten könne, ohne alle Kräfte aufzuzehren. Alle kommen aber barin überein, daß es schwerlich über 2, 3 Jahr mahren konne. Sie selbst glaubt fehr fest, ben nächsten Winter zu sterben. Unfre Unwesenheit, vorzüglich die Zerstreuung mit den Kindern, hat ihr diese Monate über erstaunlich aufgeholfen. Es ist fehr sicher, daß unfre Abreise, vorzüglich ba fie an sich zur Schwermuth geneigt ift, und ihre Stimmung einen großen Ginflug auf ihren Körper ausubt, fie wenigstens auf eine Zeit lang guruckseten wird. Go, lieber Freund, ftehen bie Sachen. Das Befte, und auch wieber Schlimme, ift, daß fie zu viel Discretion besitzt, um auch nur ben Wunsch langern Bleibens zu äußern. Wir fonnen alfo wenigstens ohne Erklarung scheiben. Bor 14 Tagen mar fie fehr schlimm, und ich zweifelte an ber Möglichkeit, ohne eignen Vorwurf und Undelikatesse geben zu konnen. Jest ifts beffer, aber freilich kann es mit jedem Tage plötlich wieder anders merben.

Berzeihen Sie meine Ausführlichkeit, lieber Schiller. Aber ich kann es nicht leugnen, daß dieß Familienverhältniß und der Anblick von fortwährendem Leiden und Unbehagen mich die ganze Zeit meines hiesigen Aufenthalts über sehr niedergeschlagen hat und ich kenne Ihre Freundschaft, die mich zur Offenheit berechtigt.

Ihre Briefe sind mir eine große Erquicung gewesen und sind es noch jedesmal. Sie haben mit den kleinen Aufträgen, die sie enthielten, und mit Ihren Briefen (die ich jetzt mehremale wiedergelesen) und Ihren Gedichten meine sparsame Muße ausgefüllt. — — Die Epigramme habe ich empfangen und sie haben mich aufs neue sehr gefreut, obgleich bei einigen der Inhalt unbedeutend, bei andern die Diction sehr vernachlässigt ist. Wir sprachen ja schon sonst darüber. Sie zeichnen G. Charakter sehr in seinen wesenklichsten und zufälligsten Zügen. Ob alle die Eensur passiren? steht bahin.

Jest noch vom Aeußern bes Almanachs, liebster Freund. banke Ihnen fehr für bas Vertrauen, mir alle und jebe Beforgungen bafür zu übertragen, und Sie burfen nicht beforgen, bag es zu viele Ausgenommen, daß ich veranlagt werde, beshalb öfter in Berlin zu senn, ift bie Dube nicht groß, und auch biese kleinen Störungen schaben hier, wo ich so nicht viel thun murbe, nur wenig. Leib ift es mir nur, bag ich nicht immer Ihre Buniche, genau fo wie ich es wollte, erfüllen kann. Aber ich überlege alles so reiflich ich kann, halte mich soviel es nur angeht an Ihre Aufträge und gebe Ihnen von jedem Umstand die punktlichste Rechenschaft. kenne zu fehr Ihre Billigkeit, als daß Sie hiermit nicht zufrieden senn sollten. Ich erinnere bieß vorzüglich in Rucksicht auf Ihren letten Brief. Sie munichen in bemfelben, Michaelis gang los zu fenn und frei über den Almanach disponiren zu können. Allein dieß kann ich nun auf keine Weise bewirken. Michaelis hat, wie ich Ihnen schon neulich geschrieben, ben Almanach ausgelöst. Er hat mir eine sichre Anweisung auf Friedlander auf 55 Frb'or gegeben, und diese hat berfelbe acceptirt, so daß ich bas Gelb alle Tage heben kann. Schon ebe ich Ihren Brief bekam, habe ich alles versucht, um zu machen, bağ Michaelis abgehen sollte. Vorzüglich habe ich ihm die Hoffnung, baß Sie Ihre Auffündigung widerriefen, benommen. Aber ber Mensch ist schon zu eitel, um nicht selbst lieber etwas zu magen. Nach Empfang Ihres Briefes mar nun gar nichts weiter zu thun, weil

Ihr Brief zwei Tage über meine Erwartung ausblieb und Michaelis schon fort war. Ueber Michaelis selbst nun noch zwei Worte.

Ich muß Ihnen wiederholen, daß er hier unschuldig ist. Ich habe feit meinen letten Briefen die Sache noch umftanblicher erfahren. Er mußte verreisen, weil er sich (wovon ich aber nichts gegen ihn zu erwähnen bitte) mit einem wohlhabenden Mädchen verheiraten und baburch seiner Sandlung aufhelfen wollte. Er vertraute fein Geschäft einem burchaus in gutem Ruf stehenden, beim Berzog selbst angesehenen Manne, ber noch bagu ichon langer sein Bekannter mar. Bon biesem murbe er nun betrogen, er bekam keinen unfrer Briefe, noch überhaupt irgend einen, und glaubte, daß wir alle, die er geschrieben, empfangen hatten. Wegen ber Gelbichulben fann man ihm gar keinen Vorwurf machen. Er hat wirklich 1000 Thir schon auf die Post gegeben, und glaubte biefe abgegeben. Das Ginzige, mas man ihm pormerfen kann, ift 1) bag er Niethammer ichon zur Meffe bas Gelb zu bringen versprach und bamals nicht Wort hielt, und 2) daß er. ba er von Ihnen und Unger gar keine Antwort erhielt, nicht gerabe= ju an Sie beibe nochmals ichrieb, sonbern muffig martete.

Beibe Versehen aber werben Sie, selbst bas erstere (wenn Sie bebenken bag er anfängt) verzeihlich finden. Jest ift er in ber That zu beklagen. Dennoch wieberhole ich nochmals, daß ich Sie bitte, sich nicht überreben zu lassen, ihm ben Almanach ferner zu lassen. Ungeachtet seiner jetigen Unschuld, b. h. ungeachtet er jett nicht fo schulbig ift, als wir bachten, bleibt er boch ein unschlüssiger, umftanblicher, einmal nicht zu Geschäften gethaner Mensch, und selbst wenn dies nicht ware, so klebt ihm jest bas Andenken an diesen unangenehmen Vorfall, wie ein boses Schickfal an. Da nun weber Sie eine Berbindlichkeit gegen ihn haben, noch auf dem Almanach fein Glud beruht, so begriffe ich nicht, warum Sie sich noch fernerem Berbruß aussetzen sollten! Sie paffen einmal nicht zusammen, und so etwas muß sich ja, sagt Goethe, scheiben. Ich ersuche Sie nur in ber Manier Ihrer Trennung glimpflich mit ihm um zu gehen (bieß verbient er noch immer) und ihn merken zu lassen, daß ich, wozu ich mich allein anheischig gemacht habe, Ihnen seinen Unfall und feine Schulblofigkeit außeinandergesett habe. Seine Finanzen kenne ich jett genau. Er hat gar kein Vermögen. Aber ber Bergog 5) (ber mit feiner Liebhaberei für biefe Buchhandlung, bie er fast täglich personlich befucht, bas Register ber Launen beutscher Fürsten vermehrt) hat ihm anfangs 5000 Thir baar, und jest in einem Instrument, das ich selbst gesehen, eine Bürgschaft auf 2000 Thir Credit gegeben. Außersem heirathet er jest eine Frau, mit der er 16,000 Thir bekommt. Ich will jest nichts mehr hinzusesen, als daß ich alles, was ich Ihnen von ihm schreibe, den höchsten Grad habe für wahr zu halten, und daß ich Ihnen einen Brief von Friedländer beilege, den Michaelis mir mitbrachte. Friedländer kenne ich seit langen Jahren und aus vielfältigen Geschäften als einen pedantisch pünktlichen und redlichen Mann. Soviel, mehr aus menschlicher Pflicht, als aus persönlicher Zuneigung. Denn mir ist und bleibt der Michaelis unangenehm.

Ich reite morgen nach Berlin, um Unger bas Micpt zu übergeben und die lette Abrede zu nehmen. Die gewählte Schrift soll genommen werben. Auch foll bas Format, ba Sie es fo wollen, ob mir gleich ein größeres hubscher schien, so klein werben, es mußten benn in Absicht best nun zwischen Michaelist und Unger verabrebeten Papiers Hinderniffe vorhanden fenn. Daß 25 Zeilen auf Gine Seite fommen können, barüber will ich genau auch mit Unger reben. Aber er hat mir schon einmal 24 auf bem größeren Format (nemlich auf bem, welches die Probe selbst hatte) für unmöglich erklart. 9 muß ich selbst sagen, daß es mir bei weitem zu eng und nicht hubsch scheinen wurde, und dieß ist berjenige Punkt, ber mich am meisten in Verlegenheit sett. Michaelis wünscht ben Almanach recht hübsch gebruckt, Unger hält bazu größere Intervalle, als 24 Zeilen erlauben, für nöthig, und Sie munichen boch nun foviel auf eine Seite. munichte febr, Sie hatten Ihre Grunbe hinzugefügt. Mir ichien es, als mare sogar ein ziemlich weitläuftiger Druck eher vortheilhaft. Denn ich fürchte so, der Almanach wird zu dünn. Sie berechnen ihn, ohne bie Epigramme, zu 144 Seiten, die Sie als 9 Bogen gablen. Aber Sie wollen ja ben Almanach in 12 mo gebruckt haben, ba gehen 24 Seiten auf einen Bogen und so machen 144 Seiten nur 6 Bogen. Meine Berechnung ift folgende: 3ch habe, wenn ich bas abrechne, was jett aus bem Almanach herausgeblieben ift, 76 Blätter = 152 Seiten, d. i. in 12° über 6 Bogen. Da nun aber Unger behauptet, bag er nicht fo eng bruden fonne, als Gie gefchrieben, fo tann ich rechnen 71/2 Bogen, bazu Epigramme 2, Ralenber 1/2, Mufit, Register u. f. w. 1/2, zusammen 101/2. Sie aber sagten mir immer von 12-14, und bei biefen 101/2 Bogen habe ich schon gerechnet, daß weiter gebruckt wird, als Sie haben schreiben lassen.

Ich halte also biesen weiteren Druck nicht für nachtheilig. Bei ben Epigrammen haben Sie gar auf bie erste Seite gleich 26 Z. gerechnet. Demungeachtet will ich mit Unger alles sorgfältig überlegen und, wenn es irgend angeht, doch Ihrem Willen folgen. Nur wollte ich Sie vorbereiten, wenn Unger dabei bleiben sollte, es für unmöglich zu erklären.

Nach Ihrem Briefe erwarte ich jetzt bloß noch Epigramme, und vielleicht noch einzelne Stücke zur Entschädigung für die Herausgebliebenen. Haben Sie aber doch die Güte, mir was noch da ist nebst dem Titelblatt auch recht bald zu schicken. Das Register will ich schon selbst beforgen.

12 Er. auf Schweizerpapier habe ich bestellen wollen. Michaelis hat mich aber inständig gebeten, es nicht zu thun, weil er solche abziehen ließe, und Sie ja, wenn Sie sie nicht von ihm so annehmen wollten, sie von ihm kaufen könnten.

Von den Spigrammen werde ich die Anzahl besorgen. Daß die Epigramme zugleich mitgedruckt werden, geht, da Unger keine undesschäftigte Presse mehr hat, nicht an. Ich werde mich nun in Absicht der fortlausenden oder besonderen pagina nach den Umständen zu der Zeit, wo Unger jene Presse frei hat, richten.

Zu ben Noten habe ich ben vorgeschlagenen Menschen nicht genommen. Unger hat es mir widerrathen, weil der Mensch es in Blei steche, und dieß nicht halte, und auch zu biegsam sey. Er hat Michaelis einen andern vorgeschlagen, und einen Stich, der, wie ich aus Proben gesehen, sehr hübsch ist. Wichaelis hat sie nun selbst, ich weiß noch nicht wo besorgt. Ich frage ihn aber noch heute schriftlich drum, um die neuen Stücke nachzuschicken.

Die zurückverlangten Gebichte erfolgen. Ich habe die kleineren, die auf derselben Seite standen, abgeschrieben, um Ihnen Ihr Wscpt zu übermachen. Würde der Frauen konnte ich nicht mitgeben, weil Wichaelis schon die Musik dazu zum Stechen hingegeben. Sonst hätte ichs gethan, ob ich gleich noch meine Liebe bis jeht ganz gleich zwischen dem Almanach und den Horen theile.

Soviel für heute, liebster Freund! Mit nächster Post, wo ber Almanach weniger nöthig machen wird, von ben Horen. Ich nehme biesen Brief offen morgen mit mir, um die Resultate meiner Unterzedung mit Unger hinzuzufügen.

Humboldt.

Niethammer verweise ich in Rudficht auf die Michaelis betreffenben Nachrichten an Sie, und bitte Sie, ihn zu unterrichten.

Bon ber Li') habe ich recht viele herzliche Grüße an Sie beibe vergessen. Unser armer kleiner Junge ist seit 4 Tagen am Husten recht krank. Er hat alle Abend starkes Fieber. Indeß mennt ber Arzt, kame es vom Zahnen, und habe keine Gefahr.

Ich habe von Nürnberg aus zwei Globen für mich an Sie abbressirt. Sie sind wohl so gutig, sie mir aufzubewahren, bis ich ankomme.

Berlin 12 7 br 95.

Ich komme soeben von Unger. Sie können, lieber Freund, in Absicht bes Aeußern recht gute Hoffnung vom Almanach schöpfen. Unger hat ben besten Willen und große Sorgfalt, und ist auch, wie er mir ganz offen gesagt hat, mit Michaelis, seinem Benehmen, seiner Papierwahl u. s. w. zufrieden.

Ueber die bewußten Punkte habe ich mit ihm gesprochen. ad 1) bleibt natürlich diese Schrift. ad 2) wollte ich das Format um so viel kleiner bestellen. Unger hat mir aber vorgestellt, daß Michaelis einmal das Papier ganz nach der Probe gewählt habe, daß es nun einen neuen Aufenthalt machen würde und daß er es auch so sür hübscher hielte. Was mich aber eigentlich bewog, nachzugeben, ist, daß er mir zugleich vorstellte, daß im Grunde beide Formate, das der Probe und das kleinere, auf Eins hinauskämen. Der Unterschied bestände, dis auf eine unbedeutende Kleinigkeit, im Rand, den ja jeder sich mehr oder weniger beschneiden lassen könnte. Ich habe es also, da Michaelis nicht mehr hier ist, und ich noch längeres Zögern scheute, schon dabei lassen mussen.

ad 3) 25 Zeilen können, wie mir Unger wieberholt, nicht, ohne baß es sehr eng, gezwungen und unansehnlich aussieht, auf Eine Seite gedruckt werden. Er bleibt dabei, daß 22 schon ziemlich eng werden würden. Ich habe es also auch hier bei 22 lassen müssen. Daß Ihre Ordnung boch nur sehr wenig gestört wird, bafür ist Sorge getragen.

Ich bin in der That in Verlegenheit, lieber Freund, wie Sie es aufnehmen werden, daß ich vielleicht nachgiebiger war, als Sie wünschten. Aber sehen Sie Sich in meine Lage. Sie sind abwesend und Wichaelis auch, und der Almanach soll doch nun gedruckt werden. Ich muß

mich also entscheiben. Ich konnte freilich fest auf Ihrem Willen bestehen. Aber theils hätte ich Unger, bem Michaelis boch nun einmal die Schönheit des Almanachs sehr empfohlen hat, unlustig gemacht, theils fürchtete ich doch auch dem Almanach zu schaden. Auf der andern Seite kenne ich Ihre Nachgiebigkeit in zufälligen Dingen, wenn die wesentlichen gut sind. Und daß der Almanach überhaupt gut gedruckt wird, verdürgt uns doch Ungers Kenntniß und guter Wille. Indeß unterwerse ich —

- 1) Bom 31. Aug. und 4. Sept.; beibe fehlen.
- 2) Humbolbt kam diesen Winter, ber Krankheit seiner Mutter wegen, nicht nach Jena.
- 3) Die Briefe haben ein Epitheton erhalten, das Humboldt, weil er seine eigne Hand nicht lesen konnte, sammt dem betreffenden Sate tilgte; es kann kentaurisch, leutraisch, kantianisch u. dgl. gelesen werden, aber keine dieser Deutungen ist sicher. Gemeint sind ohne Zweisel die Briefe an den Augustenburger: Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen, die im Freundeszirkel vielleicht mit einem esoeterischen Namen genannt wurden, den niemand zu lesen vermocht hat.
- 4) Die Epigramme sind die Goethes aus Benedig, von benen die Censur kein einziges beanstandet hat.
- 5) Herzog Karl Lubwig Friedrich, seit dem zweiten Juni 1794, Bater der Königin Luise v. Preußen, scheint die eigentliche Seele des Geschäfts gewesen zu sein. Wie seine Schwester, die Königin Charlotte von England, an der damals veralteten deutschen Literatur Gefallen fand, interessirte ihn die klassische Periode und ihre Träger. Da er nicht hoffen konnte, diese und den jungen Nachwuchs auch nur theilweise um sich zu versammeln, versuchte er es, durch Unterstützung eines Buch-händlers wenigstens einen Theil des Berlags nach Strelitz zu ziehen, was auch hätte geschehen können, wenn dem bedauernswerthen Berleger nicht gleich beim Beginn seines Geschäftes das Unglück begegnet wäre, Schiller für immer zu verlieren.
- 6) Die volle Seite bes Amanachs hat nie über 20 Zeilen, in ber Regel sind nur 16 bis 18 Zeilen auf ber Columne. Der ganze Almanach ist 260 S. stark und in Bogen zu 24 S. gesett. Die Noten waren vom Buchbrucker, nicht gestochen.
- 7) Li ist Humbolbts Frau Caroline, geb. v. Dachröben; ber "arme kleine Junge" war Humbolbts ältester Sohn Wilhelm, ber in Rom starb.

#### 86. Un Schiller.

(Tegel) 15. 7 br. 95.

Obgleich ich schon gestern einen Brief zur Post geschickt, so veranlaßt mich Ihr heutiger Brief, noch zwei Worte hinzuzufügen.

Ich schicke sogleich einen Erpressen an Unger, ihm zu sagen, baß er die genannten Stücke 1: Egoist. 2: Weltverbesserer. 3: Die Antike. 4: Die Jlias. 5: Weisheit und Klugheit. 6: Das Höchste herauslasse. Leicht kann Eins schon abgebruckt senn, bann lasse ich aber natürlich ben Bogen umbrucken. Es ist sonst nichts zu thun.

Den Pegasus und die Würde ber Frauen lasse ich auch zurück, weil ich sehe, daß Sie noch ändern wollen, auch die Würden, wenn es nicht schon zu spät ist. Aber nehmen thun Sie dem armen Almanach ja nichts mehr. Er ist jett mein adoptirtes Kind.

Auch bitte ich Sie recht herzlich, jett ja balbmöglichst bas noch zum Almanach Fehlenbe nachzutragen: 1) bas Titelblatt. 2) ben Rest bes Wscpts. Heute habe ich bloß Epigramme Nr. 95—103 incl, kein Goethisches Gebicht, wie Sie schreiben, erhalten. Recht gut wärs, wenn Sie noch etwas mehr Wscpt hätten als ich glaube, wenns auch nicht lauter classische Sachen wären. Ich fürchte die zu große Nünne, obgleich ich schon weitläuftiger brucken lasse, als Sie rechneten. 3) die Aenderungen im Pegasus, Wcürde) b(er) F(rauen) und Würden. 4) die Namen der Verf. zu den 3 angezeigten Stücken, die noch sehlen, nämlich die Treue, der Hain der Eumeniden und Wathilde.

Leben Sie herzlich wohl! In größter Gil

 $\mathfrak{H}(\mathfrak{umboldt}).$ 

Die hier aufgezählten Stücke 1—6 hatte Schiller bereits für bie Horen abgesandt; Begasus im Joche, Würde ber Frauen und Würden blieben bem Musenalmanach erhalten, für ben Schiller kaum noch ein Interesse hatte und ben er ohne Humbolbts Aboptirung vielleicht noch mehr geplündert hätte. Die alkäische Obe: ber Hain ber Eumeniben, S. 183, war von Conz.

#### 87. An Schiller.

(Tegel) 22. 7br 95

Der erste Bogen bes Almanachs ist glücklich gebruckt, liebster Freund, und Unger wird ihn Ihnen felbft unmittelbar ichiden. 3ch habe ihn vor dem Abdruck, aber nur einen Augenblick gesehen. Inbeg konnte ich boch ein Paar kleine Uebelstände schnell abandern. Durchgelesen habe ich ihn nicht, indeß kann ich mich, benk' ich, auf bie Correctheit verlaffen. Sie muffen nemlich wiffen, bag ich bie Correctur nicht selbst habe. Theils mar es zu weitläuftig, ba Berlin 11/2 Meilen von hier ift, theils habe ich biefe Sache nie geubt, und hatte gewiß mehr als ein andrer stehen laffen. Megern hatte ich im Sinn, und auch er mar bereit. Aber ungludlicherweise ist er verreift und kommt erft in 4-6 Wochen wieber. Ihren Brief ichicke ich ihm nach.1) Indeg hat mir Meyer einen gewiffen Tilly ?) empfohlen, ber selbst recht artige Verse machen und ein sorgfältiger Mann senn soll. Durch diesen, bin ich auch genothigt gewesen, die letten Aenberungen vornehmen zu lassen, ba ich bas Mscpt. nicht wieber aus ber Druckerei wegnehmen mochte. Indeß gehe ich in einigen Tagen selbst wieder beshalb nach Berlin und sehe alles selbst nach. Auch bekomme ich morgen ben erften Bogen. Finbe ich alsbann noch ben minbeften Druckfehler, so treffe ich boch, wenn es auch etwas mehr kostet, bie Anstalt, die lette Correctur noch selbst zu haben. Aber nach Megers Berficherungen ift es unnothig. Diefer erfte Bogen, bente ich, foll Ihnen gefallen. Ueber das Format schrieb ich Ihnen schon, und soll ich so nach bem Urtheile ber Leute schließen, wird es Beifall finden. Schon mehrere fragten mich, ob ber Almanach benn auch fo klein wurde? Außerdem wird Ihnen blog bas auffallend fenn, bag bie Namen ber Verf. mit kleiner Capital- und nicht mit Cursiv-Schrift gebruckt sind. Ich habe bas Lettere bestellt, und auch bei ber Revision bes erften Bogens erinnert. Unger blieb aber babei, Curfiv murbe häklich ausgesehen haben. Er hat ben Kehler, eigenfinnig auf seinen Geschmack zu senn. Um ihn nicht unlustig zu machen, und weil einigen, die bei Unger gegenwärtig waren, die Capitalichrift gefiel, ließ ich es so 3). Mit bem Notenstich siehts bei Michaelis Unentschlossenheit noch weitläuftig aus. Letten Sonnabend hatte Michaelis, ber in Berlin mar, sie noch in Handen. Ich habe Unger aufgetragen,

mir nach ungefährem Ueberschlag zu fagen, wie viel Bogen bas. Micpt. machen wirb, und schreibe es Ihnen, sobalb ichs weiß. Bielleicht schiden Sie bann noch etwas. Inbeß macht sichs, so wie es gebrudt wird, fehr weitläuftig, und Unger scheint biese splendeur zu lieben. Da bieß mehr Michaelis Sache ift, Sie mir über bie Anordnung Freiheit gaben, und Sie eher gewinnen, wenn weniger Gebichte mehr Raum einnehmen, fo laffe ich bas hingehen. Die Burben (bie ich aber Sonnabend wegen ber Aenberung, die ich damals noch nicht hatte, wieber herausnehmen laffen) nehmen allein Gine Seite ein 1). Insofern Ihre Ordnung gestort werben muß, hatte ich gern selbst bie neue eingerichtet. Aber bei meiner Entfernung ging bas gang menigstens nicht an. Indeß habe ich Unger hinlängliche Anleitung gegeben, um feine Albernheiten fürchten zu burfen. Michaelis mochte ich nicht gern schreiben, daß er ben Almanach boch nicht behält, und ich werbe baher heute, wo ich ihm schreibe, nichts bavon ermahnen. Es pressirt ja nicht, und ba ich wegen bes Almanachs noch mit ihm zu thun habe, möchte ich ihm nicht gern jett unangenehme Dinge sagen. Ich bachte, Sie schrieben es ihm selbst D. Daß ich übrigens Ihr Verfahren völlig billige, sagen Ihnen meine letten Briefe ichon. Soweit vom Almanach.

Das Register wird boch nach ben Namen ber Verfasser gemacht. Ich werbe es selbst machen; nur muß ber Almanach erst ganz bis zu ben Spigrammen gebruckt senn. Alsbann kann ich es Ihnen noch im Mscpt. schieden, wenn Sie es nothig finden.

Goethe will wohl seinen Namen ben Epigrammen nicht geben? Ich finde ihn wenigstens nicht ). Ich habe Michaelis alle Ankunbigung, außer im Meßkatalog, untersagt. Sonst ist immer von seinen Floskeln zu fürchten.

An Niethammer, Lange, Göpferbt behauptet Michaelis jest bas Gelb geschickt zu haben. Sagen Sie es boch bem ersteren.

Michaelis hat ein Titelkupfer zum Almanach bestellt, von Bolt, ein simpler Apoll?. Er fragte mich, ba er jest sehr schüchtern ist, ob er es wohl bürfte, und ba bies nun seine Sache ist, fand ich kein Bebenken ihm zu sagen, baß ich glaubte, es sen Ihnen ganz gleichgültig. —

Humboldt.

- 1) Schiller hatte am 14. einen Brief an Meyer einem an humbolbt beigelegt.
- 2) Joh. Bapt. Tilly, ein Mitarbeiter an Meyers Archiv der Zeit, war Inspector des Joachimthalschen Gymnasiums zu Berlin, privatisirte dann in Bühow, wurde später Schauspieler und lebte dann wieder in Berlin. Seine Schauspiele und Dichtungen zählt Meusel 8, 74 und 10, 747 auf. Das Lob, das Humboldt auf Meyers Autorität ihm als Corrector ertheilt, nimmt er später zurück (N. 88), worauf er die letzte Revision selbst übernahm.
- 3) Die in Berlin getroffnen Einrichtungen waren bei weitem mehr geeignet, bem Almanach ein typographisch schöneres Aeußere zu geben, als die Vorschriften Schillers, ben Humboldt immer in seiner seinen diplomatischen Weise von der Unrichtigkeit seiner Anordnungen zu überführen sucht und ihn babei wie eine Wacht schont, mit der er zu unterhandeln scheint, während er ihr seine Ansichten aufzwingt.
- 4) S. 48; es sind drei Diftichen, die 12 Zeilen einnehmen. Ueber die frühere Lesart fehlt die genauere Kenntniß.
- 5) Ob Schiller biesem Rathe folgte, ist ungewiß. Sein nächster im Kalenber verzeichneter Brief an Michaelis ist vom 16. Oct. und ist mit bem Zusatze angemerkt "nebst Anzeige", was wohl auf eine von Schiller verfaßte Buchhandleranzeige zu beuten ist.
  - 6) Die venetianischen Epigramme erschienen anonym.
- 7) Es ist ber Kopf bes belveberischen Apollo, sehr schön gestochen, in Bolts punktierter Manier.

# 88. An Schiller.

Tegel, 28. Sept. 95.

Mit dem Almanach, liebster Freund, habe ich neulich noch viel Kram 1) gehabt, und mit der Correctur eine Aenderung vorgenommen. Stellen Sie Sich nur vor, was ich im zweiten Bogen für einen Drucksehler fand. Statt

Ift es Elnfiums - umfängt

stand in Ihrem Tanz

umsaugt

Das war boch zu arg. Leiber war ber Bogen schon gebruckt. Inse versteht sich, daß es nicht so bleibt. Unger schneibet das Blatt

ein und legt einen Carton ein. Gine fast noch größere Abernheit ware, ohne meine Gegenwart, im Pegasus vorgegangen. 3ch habe es baber so eingerichtet, bag Unger einen jeben Bogen nach ber zweiten Correctur zur Revifion in unfer Saus in ber Stadt fchickt, von mo aus ich ihn burch einen Expressen erhalte. Dieser kann immer in 6 Stunden zurud fenn, und so wird ber Drud nicht aufgehalten. Sie haben baher jest gemiß nichts zu beforgen. Im zweiten Bogen ift sonst kein Fehler, einige Rleinigkeiten ber Interpunction und ein Paar falsche n statt i abgerechnet; und vom 3 ten inclusive an, sehe und revidire ich alles felbst, und spare gewiß keine Sorgfalt. von Mener empfohlene Corrector ist zwar ziemlich genau, ober entweber sehr angstlich ober sehr einfältig. Go versicherte er mir, bag er jenes umsaugt nicht übersehen, sondern bas Micpt. so gelesen habe!! Und dieser Mensch macht selbst Berse. Noch vergaß ich Ihnen neulich zu fagen, bag bas Papier bes Ihnen übersenbeten Bogens noch geglättet, und bann, nach Ungers Berficherung, noch schöner als gewöhnliches Velinpapier fenn wird. Das Aeußere bes Almanachs gefällt hier allen, benen Unger es gezeigt hat, und bie ich gesprochen, aukerorbentlich. Moge es auch auf Sie einen guten Einbruck machen.

Die empfangenen Gebichte werbe ich besorgen. Ich habe mich gefreut, die Ibeale wiederzusehen. Sie werden leicht unter allen ihren Beiträgen den meisten und allgemeinsten Eindruck machen, da sie am allgemeinsten verständlich sind. Das Mereau'sche Gedicht bließt sich, einiges abgerechnet, sehr gut, und das Hölberlinsche hat ein sehr angenehmes Silbenmaaß. Eine Stelle darin aber habe ich vorläusig geändert. Es heißt, daß der Cephissus um Platons Hallen und durch Oliven sloß; beides kann er nicht, da er ein Böotischer Fluß war. Ich habe Ilissus gesetzt, doch warte ich vor dem Abdruck erst Ihre Antwort ab, ob Sie etwas dagegen haben b. Goethens Prolog kannte ich schon aus der ehemaligen Deutschen Monatsschrift. D——

(Humboldt.)

<sup>1)</sup> Der Abbruck hatte: Gram, gegen die Handschrift. Der häße liche Druckfehler, S. 32, ift durch Einlegung eines Cartons beseitigt.

- 2) Die Jbeale stehen S. 132—140 abgebruckt. Ueber die Berständlickeit sind die Erklärer nicht Humboldts Weinung gewesen, wie aus den sehr abweichenden Commentaren ersichtlich ist.
- 3) Das Gebicht ber Mereau, S. 149, hieß Erinnerung und Phantaste und hielt die Mitte zwischen Schiller und Matthisson.
- 4) Die Stelle in Hölberlins Gebichte: Der Gott ber Jugend ift nicht geändert, und bedurfte der Aenderung auch nicht. Die Strophe lautet (S. 158 f.):

Und wie um Platons Hallen, Wenn durch der Haine Grün, Begrüßt von Nachtigallen, Der Stern der Liebe schien, Wenn alle Lüfte schliefen, Und, sanst bewegt vom Schwan, Cephisus durch Oliven Und Myrtensträuche rann.

5) Hier irrte sich Humboldt, da er ben in der Berliner Viewegschen "Deutschen Monatöschrift" 1791 S. 183 abgebruckten "Prolog, gesprochen ben Eröffnung des neuen Theaters, Weimar den 7. Mai 1791" mit dem im Wusenalm. S. 141 gegebenen "Prolog zu dem Schauspiele Alte und neue Zeit bei der Wiedereröfnung des Weimarischen Theaters 1794" verwechselte und Schiller, der Gedrucktes nicht wiederdrucken mochte, in Unruhe setze, der ihn weglassen wollte und badurch mit Goethe in eine Verstimmung gerathen sein würde. Glücklicherweise war der Druck rascher als Schillers Brief (Nr. 94).

## 89. Un Schiller.

Tegel, 2. 8 br. 95 (b. 7. erhalten)

(baß ber Almanach nach solcher Probe einzig senn werbe). Mehrere reben schon bavon, ihn immer in ber Tasche zu tragen. Ich lege Ihnen hier ben 1 ten Bogen noch einmal auf geglättetem Papier und ben 2 ten wie ben ersten bei. Das Papier gefällt mir, nach bem Glätten, mehr als bas eigentliche Schweizerpapier, bas wegen seiner Steisigkeit und Dicke, besonders in kleinem Format, unangenehm aussehen wurde. Im zweiten Bogen werden Sie das schreckliche umsaugt auf ber durchschnittenen Seite finden, sonst schwerlich einen bebeutenden Drucksehler. Indeß geht meine Revision erst vom 3 ten Bogen an. Ueberhaupt ärgert es mich febr, bag wenn man kleine Fehler in ber Interpunction, ber Orthographie u. f. f. rechnet, ber Almanach nicht ohne Meden sein wirb. Aber Sie felbft, Lieber, werben mich ba von Schuld freisprechen. Die Orthographie mar im Micht entfetlich ungleich. Manches mag mir entgangen senn, und ich wollte selbst nicht so viel corrigiren, um es nicht unbeutlich zu machen. Dazu kam nun, baß ich nach Meyers Empfehlung mich zu sehr auf den Corrector verließ. Aber ein bebeutender Fehler foll gewiß nicht vorfallen. Heut erwarte ich bie Revision bes 4ten Bogens und am 5ten wird gesett. Sehr schnell, sehe ich, gehts freilich nicht. Aber ein folcher Druck muß mit Sorgfalt gemacht werben. himmelangst ift mir, baß Michaelis, wenn alles gebruckt ift, mit feinen felbft beforgten Sachen, Einband, Noten, Titelkupfer u. f. w. zögert. Da Sie ihn gewiß eher, als es so weit kommt, sprechen, so icarfen Sie ihm ja bas Bewiffen. Er ift und bleibt ein unausstehlicher Mensch. Die Auflage hat er, wie ich aus ber britten Hand erfahre, zu 3000 Erpl. machen laffen. Dieß scheint mir fehr viel.

Auch die Kleinigkeiten dieser Lieferung haben meinen vollkommnen Beifall. Die beiden an Fichte 1) haben uns viel zu lachen gegeben. Ob er sich wohl erkenen wird?

Hr. Lappe wird sich boch burch bieß und bas erste Stud wieber einigermaßen bei Goethe rechtfertigen, ber, wie Sie Sich noch ersinnern, sich sehr über ihn lustig machte.2)

Kosegartens Lieb wäre sehr hubsch, wenn es nicht einige geschmacklose Stellen hätte, die in fast keinem seiner Gedichte fehlen. Mir wenigstens ist es schrecklich zu hören, wenn Ellwieen sich freut, daß ihr Halm aufgeschossen, und sich betrübt, daß ihr Stengel geknickt ist.

Daß Ihr Schwager wieder im Amanach erschienen ist, hat mich sehr gefreut.

Gleichfalls behalte ich zurud: bie Hoffnung, von Neuffer.4) In biefem Gebichte kommen folgende zwei Berfe vor:

In ihrem lichten Spiegel feben die Geweihten Ginft Menschen auf bem Thron.

Eine folche Unhöflichkeit gegen alle gekrönten Saupter ift, bunkt

mich, diese kleine Poesie, welche ber Almanach sehr gut entbehren kann, nicht werth. Soll ich bas Stud ganz weglassen ober

Einst Beise auf bem Thron

setzen? Endlich finde ich in Ihrem Columbus einen Vers

Liegt sie boch beutlich und ligt schimmernd vor Deinem Berstand Dieß ist doch für licht verschrieben. Wenigstens hab' ich es so geändert. Indeß lasse ich aller Gewißheit wegen, da es auch liegt wiederholt senn könnte, das Stück bis auf Ihre Antwort, die ich mir aber recht bald erbitten muß, zurück.

Jhr S **c** d. §

- 1) Fichte hat sich wohl schwerlich in bem "Wort an die Prose-Intenmacher" S. 155 ober in "bem Methaphysiter" S. 171 erfannt, und schwerlich hat Schiller die beiden Gebichte gerade auf ihn gemunzt, bem er im August ganz andere Wahrheiten gesagt hatte. Der Brief, ber ju Schillers monumentalen gehört; fteht in Schillers und Fichtes Briefwechsel (Berlin 1847. S. 44). Es heißt barin: "Ich gebe zu, daß jett und fünftig manches - vielleicht bas Beste - in meinen Schriften von ber Beschaffenheit ift, bag es fich schwer, ja manchen gar nicht mittheilen läßt, und ben Vorwurf, ben Sie mir baburch machen, will ich Ihnen mit Freuden zugeben. Aber sobalb gewiß ift, daß der größte Theil ber Wirkung, die fie machen (gleichviel bei wie wenigen ober wie vielen) äfthetischer Art ift, sobalb . ift biefer Effect für alle folgende Zeiten, in welchem man bie Sprache bes Autors versteht, gesichert." - "Daß in hundert ober zweihundert Jahren, wenn neue Revolutionen über bas philosophische Denken ergangen find, Ihre Schriften zwar citirt und ihrem Werthe nach geschätzt, aber nicht mehr gelesen werben, bas liegt ebenso in ber Natur ber Sache, als es barin liegt, bag bie meinigen (von benen, versteht sich, welchen fie zufällig in die Sande fallen, benn barüber entscheibet bie Mobe und bas Glud alsbann zwar nicht mehr, aber auch nicht weniger, benn jest gelesen merben."
- 2) Bon K. Lappe beffen Gebichte Goethe mit billigem Wit läppisch genannt hatte, enthält ber Almanach S. 46: Die Schmetterlinge, und S. 163: An einen Freund.

3) Elwinens Schwanenlieb S. 167 f. enthielt bie Berfe:

Ift nicht mein halm fo jugenblich, So ichlant emporgeschoffen!

unb:

Berftreut ift all mein grunes Laub, Gefnidt mein folanter Stengel!

Was Humbolbt an biesen Bilbern, die Elwine gebraucht, sich mit den Blumen vergleichend, so schrecklich war, ist nicht recht begreislich, um so weniger, da das ziemlich platte Gedicht von Schillers Schwager Reinwald: Der Freund (S. 172): Von wem soll meine Leier schallen? Wer füllt mit Glut des Dichters mich? erfreut willkommen heißt.

- 4) Neuffers hoffnung ist ganz weggelaffen.
- 5) Schiller bachte nicht an licht; er hatte nur, seiner früheren Orthographie gemäß, ligt statt liegt geschrieben; im Druck steht S. 179 liegt.
- 6) In ber Zerstreuung unterzeichnete Humbolbt mit Schillers gewöhnlicher Unterschrift.

#### 90. An humbolbt.

Rena den 5ten 8br. 1795.

— Der Druck bes Almanachs gefällt mir wohl, und ich habe an bem ersten Bogen nichts auszusetzen, als daß noch so viele leere Räume geblieben sind, wozu nach meiner Mennung die kleinen Stücke hätten benutzt werden können, die jetzt (wie das Unwandelbare) eine neue und eigene Seite anfangen. Daß Sie die Drucksehler auf den folgenden Bogen noch bemerkt, ist ein wahres Glück, so wie übershaupt Ihre jetzige Gegenwart in Berlin dem Almanach sehr wohlsthätig ist. Wie deruhigt es mich, mein theurer Freund, daß ich dies Geschäft in Ihren Händen weiß!

Der Corrector muß boch im Grunde ein recht bummer Teufel seyn! Können Sie mir das, was nach Empfang dieses Briefs abgebruckt ist, noch schicken, so erweisen Sie mir eine Gefälligkeit. Das Nahmenregister werden wir wohl nach Art des Göttinger Almanach einrichten und die Gedichte nach ihren Verfassern rangiren mussen. Es wird eine gute Wirkung thnn, wenn es nicht so eng ausfällt.

Bon Michaelis ist noch keine Zeile und kein Gelb angelangt, obsgleich er Ihnen schon vor vierzehn Tagen sagte, daß er es abgeschickt

habe. Niethammer verliert die Gebuld, und da Michaelis nun hier offenbar gelogen hat, so weiß ich nicht, was ich von ihm benken soll. Die Bücher an meinen Vater, die doch wahrscheinlich durch meine Hände gegangen wären, habe ich auch noch nicht. Sie sehen baraus doch, daß der Mensch einmal zu Geschäften nichts taugt. Daß der Almanach auch nicht im Meßkatalog vorkommt, wissen Sie wohl schon. —

Ihr

Sđ.

#### 91. Un Schiller.

(Tegel) 5. 8 br. 95

— Das erste, was Kant schreiben will, soll ein Naturrecht seyn. 1) Sollte indeß dieser Professor etwa durch Jena kommen, will ich Sie doch vor ihm gewarnt haben. Es scheint ein ganz albernes Menschen. Er ist Prof. der Aesthetik, fragte mit großer Begierde, wer wohl der Berk. der ästhetischen Briefe seyn möchte! und bedauerte hernach, daß Sie doch hier nur Winke gegeben hätten, und daß Sie doch lieber hätten ein Compendium schreiben sollen. Auch, setzte er hinzu, wären Sie, wie er gehört, jetzt damit beschäftigt, da aber Schütz auch eins schreibe (?), so sey er doch auf dieß mehr begierig; er sey boch länger Professor.

Das zum paroli auf Ihre Woltmannische Geschichte, von bessen riesenhaften Unternehmungen ich mir ja von Zeit zu Zeit einige Nachricht erbitte. Eine Oper, ein Trauerspiel und ein Journal, außer
allen verschiedenen Menschengeschichten! Das Schlimmste ist, daß er
bei allen diesen Bemühungen nach Celebrität so gar uncelebre ist.
Sehr viele haben mich hier schon nach ihm, als nach einem völlig Unbekannten gefragt. Dieß könnten Sie ihm einmal historisch erzählen.

Vom Almanach müßte ich jett nichts zu sagen. Daß meine Besorgniß, daß er zu dunn werde, ungegründet ist, haben Sie sehr Recht. Auch war es mehr Unger seine. Zu dick fürchte ich aber auch nicht. Ich denke, es soll eben recht senn. Der Druck des Almanachs gefällt mir zu sehr, als daß ich etwas Wesentliches daran tadeln möchte. Aber eigentlich ist er zu splendid, es bleiben zu viele leere Käume. Die meiste Wühe hat es mir neuerlich gemacht und macht es mir noch, die Aenderung in der Würde der Frauen an den Notenstecher zu Schiller, Gespätisbriefe.

bringen, ben niemand weiß. Zwar habe ich gleich Unger beshalb an Michaelis schreiben lassen. Aber in Michaelis lettem Briefe an mich, ben ich beilege und woraus Sie sehen werben, wie es mit ber Musik überhaupt steht, sehe ich kein Wort bavon. Sie werben sehen, daß Wichaelis wegen des Tanzes ein Arrangement macht, das die ganze Musik in Gefahr seht. Zu meiner Rechtsertigung muß ich nur hinzuseten, daß ich den Abbruck der Musik zum Tanz nur, wenn es möglich wäre, empsohlen, nicht aber schlechterbings anbesohlen habe. Die Würde der Frauen habe ich so lange zurückgelegt, und hoffe Michaelis nun balb selbst zu sprechen.

Nun, lieber Freund, noch eine Bitte für unser leidiges Hierbleiben, das jetzt, wie Sie wissen, ganz entschieben ist. Ich lege hier einen Brief an Stark bei, auf ben er Ihnen 100 Thlr. Cour., die ich für ihn hier ausgezahlt, bezahlen wird. Don diesen 100 Thlrn. bitte ich Sie, mit Zuziehung der 10 Frd'or in dem Briefe, den ich Sie zu eröfnen bitte, nach und nach dasjenige abzubezahlen, was ich mit Ihrer Erlaubniß an Sie anweisen werde. Für jetzt ist bloß die Miethe an Hellseld ad 1. Oct. mit 30 Thlr. Noch, Lieber, wollte ich Sie bitten an niemand bestimmt zu sagen, daß ich gewiß den Winter nicht wiederkomme, sondern nur, daß mein Kommen unsbestimmt sen. Hellseld möchte sonst gar zu willkürlich mit unserm Quartier umgehen.

Was soll ich mit der Anweisung auf 55 Frd'or machen? Soll ich Ihnen das Gelb schicken, oder wie?

Leben Sie herzlich wohl. An Lolo tausend innige Gruße von uns beiben.

Ihr

Humboldt.

<sup>1)</sup> Der Brief schließt unmittelbar auf S. 233 bes gebruckten Briefwechsels au und handelt von dem außerordentlichen Prof. der Philos. und schönen Wissenschaften Gottlieb Ernst August Mehmel zu Erlangen, dessen philosophische Compendien Meusel 5, 118 aufzählt.

<sup>2)</sup> In den mir zugänglichen zahlreichen Eremplaren bes Almanachs habe ich keine Composition bes Tanzes von Schiller gefunden, weber die von Reichardt, noch von Körner.

3) Die 100 Thir. für Humbolbt erhielt Schiller von Stark am 16. Oct. Er zahlte bavon an "Hellfelben 30 Thir. für Hrn. v. Humbolbt" am 19. Oct., und auf die Ordre vom 16. Oct. (Nr. 94), die am 21. einging, am 22: "56 Thir. 12 Gr. an Prof. Ilgen für Hrn. v. Humboldt."

#### 92. Un Schiller.

Leipzig, ben 8. Octbr. 1795

Ew. Wohlgeb. haben mich burch bie Versicherung ausnehmend erfreut, daß Sie nun wirklich entschlossen sind, diesen Winter über ben 2 ten Theil Ihrer prosaischen Schriften unter die Presse zu geben. Ich werbe mich Ihnen auserorbentlich verbunden erachten, wenn Sie diesen Vorsaz zu realisiren die Gewogenheit haben. Hr. Göpfert ist mit dem dazu nöthigen Pappiere schon seit dren Jahren versehen, kann also den Abdruck anfangen, sobald Sie ihn dazu befehligen.

3ch hatte gemunichet, Em. Wohlgeb. hatten bie Gute gehabt, mir früher bie Urfache von ber Burudhaltung Ihrer Gebichte zu entbeden, fo murbe ich fogleich geeilet haben, ben Stein bes Unftoges aus bem Weg zu raumen. Gehr gern verpflichte ich mich zu ber verlangten Erhöhung bes Honorars für biefe Ihre Gebichte, ba Sie beren Samml, durch verschiebene neue noch ungebrudte Gebichte noch ein höheres Intereffe zu geben gebenken, und mache mich hierburch verbindlich, Ihnen vor den gedruckten Bogen bavon Thr. 20 - in Courant-Munge zu bezahlen, wenn mir Em. Wohlgeb. mit gufriebenem Bergen die Ehre zu Theil werden zu laffen geruhen wollen, der Berleger berselben zu fenn. Sollten Sie aber ben aller meiner Bereitwilligkeit, Ihr Verlangen zu erfüllen, Sich bennoch geneigter fühlen, mit diefer Ehre lieber einen andern Ihrer Freunde, als mich, zu begluden, so munichte ich, bag Sie mir foldes ohne allen Umschweif gutigft melbeten. Webe follte es mir thun, mich in Ihrer Bewogenbeit und Achtung so herabgesezt zu sehen, Em. Wohlgeb. Bufriedenheit wurde aber mir auch bann noch viel zu schazbar fein, als bag ich fie burch eine misfällige Zudringlichkeit stören sollte.

Mit] ben lebhaftesten Empfindungen ber vollkommensten Hochsachtung und Ergebenheit verharret Ew. Wohlgeb. Dero ergebenster

S. L. Crusius.

Nach Schillers Kalender war ein Brief von Erusius nicht eingegangen, als Schiller am 5. Oct. aus freiem Antriebe sich wieder an ihn wandte und die Fortsetzung seiner kl. pros. Schriften in Ausssicht stellte und gleichzeitig ein höheres Honorar für seine Gedichte in Borschlag brachte. Die Bereitwilligkeit, mit welcher der alte treffliche Mann die wieder gebotne Hand ergriff, indem er alles bewilligte, blieb aber auch jeht ohne Folgen, da Schiller, der am 12. antwortete (der Brief ist verloren), den zweiten Theil der Prosaschriften und den ersten der Gedichte erst 1800 erscheinen ließ.

## 93. An Schiller.

Tegel 12. 8 br 95.

- Bom Almanach lege ich ben 4ten Bogen bei. Der 5te muß auch bereits abgebruckt seyn, und vielleicht erhalte ich ihn noch heute. Wenigstens habe ich schon ben 6ten vorgestern zur Revision bier gehabt. 3ch muniche fehr zu erfahren, welchen Ginbruck bas Meugere auf Sie gemacht hat. Der Corrector, ben mir Meyer vorgeschlagen, hat sich neulich die Freiheit genommen, eignes Machwerk an mich zur Aufnahme zuzuschicken. Ich habe ihm ganz turz geantwortet, baß ich bloß ben Druck mit zu beforgen hatte, und ba es elendes Zeug mar, hinzugefügt, baß Sie ben Almanach für bies Jahr als geschloffen anfaben, bamit er Gie nicht weiter behelligen möchte. Mit feiner Sorgfalt bin ich recht fehr gut zufrieden, aber er ift so angstlich, bag wenn er, wie ichon einigemal geschehen, Unfinn aus bem Manuscript herausliest, er ihn auch ohne Bebenken brucken läßt. Go maren neulich zwei Falle in ber Parthenope. Daber ift meine Revision gar nicht überflüffig. Michaelis erwarte ich jett alle Tage, um bas endliche Schickfal ber Dufik zu erfahren. Wie banke ich bem Himmel, baß Sie von biefem Menschen los find, und bag er in biefem Sahr weber bem Almanach noch Ihnen viel geschabet haben soll.

Dürfte ich Sie wohl bitten, Lolo, die ich herzlich grüße, zu ersuchen, aus meinen Büchern 1) Schellers lateinisch-deutsches Wörterbuch in 3 Bänden und 2) Bailens Englisch-Deutsches Wörterbuch zu nehmen und wohl eingepackt auf der Post hierherzuschicken. Da man so etwas nicht leihen kann, muß ich schon das Postgeld daran wenden. Leben Sie herzlich wohl, innigst geliebter Freund

Jhr

humboldt.

Ich lege noch ben 5 ten eben erhaltenen Bogen bei. Sie werden noch einige Druckfehler, indeß doch nur in der Interpunktion finden, und keinen, der dem Sinn Eintrag thäte. Es thut mir herzlich leid, daß auch diese noch stehen geblieben sind. Sie müssen sie nur meiner Ungeübtheit in dieser Arbeit, nicht einem Mangel an Aufmerksamkeit zuschreiben. Einige hat nun auch der Setzer nach der Revision hineinsgebracht.

Der Brief kam erst am 17. bei Schiller an. Ueber ben poetischen Corrector Tilly ist schon zu Nr. 87 gesprochen. Lolo ist Schillers Frau Charlotte, die auch Lolochen genannt wird.

## 94. An Schiller.

Tegel 16 8br 95.

— Für die Horen endlich, um alles zu erschöpfen, halte ich die Erzählung vortheilhafter. Sie ist doch immer gewisser, und man würde sie auch den Horen, da eine Erzählung eher durch ein Journal entstanden seyn kann, mehr als ein Schauspiel anrechnen, das zwar größere Wirkung thut, aber auch mehr auf eignen Füßen steht, und wohl gleich besonders gedruckt wird. Doch sind dieß kleinliche Rückssichten.

Es ift so spät geworben, lieber Freund, daß ich nur noch zwei Worte hinzusügen kann. Daß Ihnen der Almanach gefällt, freut mich herzlich. Zu viel leeren Raum finde ich auch, im Ganzen hab' ichs erinnert. Einzeln abhelfen konnte ich nicht. Goethes Prolog ist jetz schon abgedruckt. Ich denke, es schadet nichts. Daß er schon gedruckt eristirt, haben mir einige gewiß gesagt, und ich erinnere es mich auch selbst dunkel. Ueber den elenden Menschen, den Michaelis, urtheile ich wie Sie. Ueber alles andre, vorzüglich über die herrliche Elegie nächstens! Wir umarmen Sie von ganzem Herzen. Ihr

humboldt.

Haben Sie die Güte, Lieber, Hellselben die 30 Thlr. Cour. und Jigen (für Holz, das er bezahlen soll) 56 Thlr. 12 Gr. gegen Quittung zu schicken. Jigen bitte ich sagen zu lassen, daß ich mit nächster Post selbst schreiben würde. Hätte Stark noch nicht bezahlt, so legen Sie es wohl aus. Abieu!

Der Brief schließt nach bem ersten Absat S. 247 an, und bie hier genannte Erzählung ist bas zu Nr. 81 besprochne romantische Gebicht in Stanzen.

Ueber Goethes Prolog s. zu 88, 5; er eristierte gebruckt nur im Almanach.

Die Elegie (Spaziergang), bie Schiller am 5. abgesandt hatte, bespricht Humboldt in seinem Briefe vom 23. Oct. (S. 247 ff) ausführlich. Die bort S. 253 unterbrückten prosobischen Belehrungen Humboldts sind im 11. Thee. ber S. Schr. nachgetragen.

Wegen ber Zahlung an Ilgen vgl. zu Nr. 91. Ilgen war humsbolbts Mithausgenosse im Hause Hellelbs.

#### 95. Un Schiller.

Tegel 23 8br. 95 (Antwort auf 17. anget. 28.)

— Dom Almanach lege ich wieber 2 Bogen bei G H. — J habe ich revidirt und auf K kommen nun noch Langbeins Legende 1) und Ihre Stanzen 2). Dann gehen die Epigramme an. Michaelishätte bei diesen gern Goethes Namen gehabt und hat mir noch neulich barum geschrieben. Es versteht sich, daß ich das Mscpt. drucken lasse, wie es ist, und daß also der Name wegbleibt. Es scheint mir auch so schiedlicher. Die Epigramme werden über 2 Bogen füllen und also der Druck dis zu N kommen. Dieß machen die leeren Räume, ob Sie gleich sehr richtig bemerken, daß sie nicht schön sind.

Goethen scheint er (Körner) mir zu hart zu beurtheilen und in ber Vergleichung mit Ihnen Sie beibe zu sehr in Eine Gattung zu sehen. <sup>9</sup>) Gerabe Sie beibe können beibe bas Höchste erreichen, ohne einander zu schaben. Das fühle ich jetzt sehr beutlich.

Goethe brückt sich nach seiner Art über Sie zu kurz und unbestimmt aus. Ihm gerade muß es auch am schwersten werden, den wahren Standpunkt zu finden. Sonst haben mich seine Briefe sehr amüsirt und mit der vorhabenden Uebersetzung von Fr. v. Stael wieder ausgesöhnt. Denn ich muß Ihnen nur sagen, daß ich neuslich nur vergaß, Sie ganz eigentlich zu bitten, dieß Projekt aufzugeben. Eine Uebersetzung aus dem Französischen schien mir für die Horen nicht passend. Da indeß Sie die Anmerkungen machen, so werden Sie freilich es schon zu etwas machen. Grüßen Sie Goethe

herzlich. Sie schrieben mir neulich, ob wir ihm nicht unser Quartier abtreten wollten auf einige Zeit. Natürlich von herzen gern. Nur Eine Schwierigkeit ift babei. Es ist ein eigener Punkt meines Contracts mit hellfelb, daß ich nichts von meiner Wohnung, vorzüglich während meiner Abwesenheit, einem anbern überlaffen barf. Nun find zwar die Ausbrude fo, daß biefe Art von Ueberlaffung barunter nicht aut verstanden werben kann. Indeß sehen Sie selbst ift es schwer, fich mit hellfelb auf 30 Meilen in Subtilitäten einzulaffen. Da es inbeß Goethe ift, wird er, bente ich, keine Schwierigkeiten machen, und ich will auch meinen Brief schon barnach einrichten. Nur schicke ich beute noch keinen Brief mit, weil Gie mir nur unbestimmt schreiben und ich boch nicht unnützermeise bie Sache ruhren möchte. 3ch bitte Sie alfo, mir ju fagen, ob Goethe beftimmt bavon gesprochen hat, und bann richte ich bie Sache gleich ein. Ich habe gar kein hinderniß, und hellselb wird sich auch geben. Nur missen laffen muß ich es ihn vorher. Ich warte also Ihre Antwort ab.

Berbers Brief bezieht fich meift auf Stude, Die ich noch nicht tenne, und auf die meine Erwartung fehr gespannt ift. Sein Urtheil über die Elegie ift fehr treffend. Daß ber burchs Ganze laufende Faben zu leis gesponnen sen, wie er boch zu mennen scheint, kann ich nicht finden. Wer Sinn hat und aufmerksam ift, kann nicht irren. Seinen Bunich, bag auch bas Meugere ber horen fich verjungen möchte, unterschreibe ich von gangem Bergen. Die Gebichte im 9ten Horenftud, porzüglich bie zweizeiligen Epigramme, nehmen sich, wie fie ba gebruckt finb, gar nicht gut aus. Im Reich ber Schatten hatte ichon burch ein näheres Aneinanberrucken ber beiben Strophen und ein Einruden bes erften Berfes ein minber fteifes Unfeben gewonnen werben konnen. Auf biefe Sache scheint fich Cotta nicht zu legen. haben Sie nicht ausgemacht, bag ber Almanach immer bei Unger gebruckt werben solle? Es schiene mir boch fehr gut. Nur murbe bas Binben freilich Schwierigkeiten machen. Das Papier zum Amanach ift aus Holland und ber Ballen toftet 60 Thir. Glätten aber läßt es erft Unger, auf die nemliche Art wie Goschen, nur daß er nicht so viel Larm bavon macht, als biefer.

Das Register zum Amanach mache ich nach ben Namen ber Berf., die ich alphabetisch ordne. Unter jeden kommen bann die Stücke, wie sie ber Reihe nach stehen. Ich schiede Ihnen eine Abschrift. Wahrscheinlich ist auch bis zum Abbruck bann so viel Zeit,

daß ich Ihre etwaigen Bemerkungen über biefen meinen Beitrag zum Almanach benuten kann.

Wegen des Preises des Almanachs habe ich mit Wichaelis nicht sprechen können. Er ist bei seiner Durchreise durch Berlin nach Leipzig nicht zu mir gekommen, und in Leipzig hätte ihn mein Brief, da er auch nur wenige Tage dort bleiben wollte, nicht mehr gefunden. 5)

Die Stelle Ihres Briefs b' über Jacobis Geistesarmuth hat mich sehr lachen gemacht, und noch mehr, daß Sie doch Watthisson noch ausnehmen, ehe Sie ihm den Rang zugestehen.

Bon Erhards Recension der Fichtischen Borlesungen hatte ich ganz vergessen zu schreiben. Sie war, eigentlich zu reden, recht schlecht und sogar nicht ohne Sprachsehler, des Stils nicht zu gedenken. Die Vergleichung mit Raphael war läppisch und auffallend, obgleich nicht ganz so arg gemeynt. Er sindet natürlich die Aehnlichteit nur darin, daß bei beiden auch in bloßen Skizzen eine Weiskerhand sichtbar ist. Weine Recension über Fichte din ich fast entschlossen nicht zu machen. Ich habe, ehe ich die der Vorlesungen gesehen hatte, Ehrharden vorgeschlagen, allein Huselland hat deprecirt und versichert, er wolle warten, dis ich noch zu der Arbeit käme. Das könnte nun leicht lange vergebens gewartet seyn.

Kant hat seine Friebensschrift?), die ich noch nicht gesehen wohl wegen des politischen Inhalts und Titels nicht den Horen angeboten. Sonst dächte ich nicht, daß er etwas gegen die Horen hätte.

Gent wünscht sehr, sich in den Horen zu sehen. Nur weiß er nicht, womit, weil er, wie er mir sagte, "nichts so populäres als für seine Wonatsschrift liefern möchte." Diese Gesinnung ist eben das Unglück der Horen, wie ich ihm auch gesagt habe.

Das Stück bes Archivs habe ich noch nicht gesehen. Aber baß ber v. R—n, ber Verf. bes Aufsatzes, gegen ben sich G. erhoben hat, und ber Antwort, niemand anders als Jenisch ist, ist ganz ausgemacht. Nicht Weyer bloß sagt es, sondern Zenisch gesteht es selbst, ohne allen Rückhalt zu. Daß bei der Akademie über die sameuse Frage von den Fortschritten der Philosophie seit Leibnitz, Schwabe und Reinhold den getheilten Preis (boch denke ich Schwabe mehr) und Jenisch mit einer 123 (!!) geschriedene Bogen starken Abhandlung das Accessit erhalten, ist Ihnen wohl noch undekannt. 10)

Bu den guten Aussichten für die Horen im ersten halben Jahr

96 wünsche ich Ihnen herzlich Glück. Sie haben schon viel Versprochenes, und Sie wissen ja, wie oft icon ein deus ex machina tam. Er wird auch ferner nicht fehlen. Wenn ich Ihnen von Gent etwas ichaffen kann, foll es geschehen. Sonft ist hier niemand. Merkur foll etwas über eines gewissen Karftens Gemählbe von einem Namens: Ferning stehn, das mir Gent außerordentlich lobt. 11) Wollten Sie es nicht ansehen. Da biefer Ferning jest in Rom ift, murbe er burch Meger erhalten werden können. Die Horen sollen ja in Jacobs Annalen auf bas fürchterlichste recensirt seyn. 12) Ein andres Ungewitter broht Nicolai. Dieser kommt nemlich im 10ten Theil seiner Reise durch Tübingen und ad vocem Cotta auf die Horen. Diefe handelt er nun einzig und allein in ber gangen erften Sälfte biefes Theils ab und foll fie fürchterlich abimiren. Er geht in bas größeste Detail, und stellt auch das Mercantilische ber Entreprise, Ankundigung, Druck, alles in bas gehäffigfte Licht. Borzüglich verbreitet er sich über eine übertriebene Anwendung Kantischer Grundfate, thut alles in Einen Topf und nimmt alle Producte ber Literatur, in welchen neuerlich solche zum Theil wirklich lächerliche Anwenbungen gemacht find, zusammen, worin eine ungeheure Belesenheit fteten foll. Sogar ein Ausbruck bes einen Schlegels in feinem Aufjat über Aristophanes in ber Berliner Monatsschrift, wo er vom "Brincip ber neuern Comodie" rebet, entgeht seiner Rüge nicht. Dabei soll er sich auf sein litterarisches Alter stützen, erzählen, bag er nun ichon fo manche Schwindeleien erlebt und ihren Untergang vorausgesagt habe u. s. w. Gine armseligere Creatur kann es wohl nicht geben! — Alles bieg hat mir Biefter gefagt, ber bas faubere Machwerk schon gelesen hat.

Der Contract mit Erustus <sup>13</sup>) thut mir boch leib, obgleich er an sich gut ist. Unger hätte gewiß mehr gegeben. Daß Unger mir schon längst sagte, ob Sie Sich wohl zu einem historischen Almanach wieder entschließen würden? und daß ichs verneint habe, vergaß ich Ihnen wohl zu schreiben. Wenn Sie es noch bejahen wollten, wäre es noch immer Zeit. Aber schwerlich bürften Sie dieß thun.

Ein Aufenthalt in Dresben wurde Ihnen allerdings in mehr als Einer Rücksicht wohl thun. Nur freilich die Unruhe der Deplacements. Mein Plan ist jett so. Im Frühjahr gehe ich hier weg. Dann muß ich aber freilich meinen Schwiegervater 14) auf \*ein Paar Monate besuchen. Indeß, denke ich, komme ich doch gleich allein auf einige Wochen nach Jena, um biefe gang mit Ihnen zu verleben. Nach diesem Aufenthalt komme ich mit meiner Familie nach Jena zurud, und bleibe bis zum Frühjahr 97, wo ich nach Stalien gehe. Indeg hange ich gar febr vom Zufall ab und kann nichts, felbst bie fo fest beschloffene Reise nicht, unwiderruflich fest bestimmen. Es ift immer möglich, bag ich länger, als ich bente, in Jena fenn kann, freilich aber auch bas Gegentheil. Nur bas ift gewiß, bag ich Ihnen gemiß von überallher immer zueile, und bag Gie jebe Menberung meiner Plane balb, sobalb ich fie weiß, erfahren. Ich barf Sie baher nicht bitten, bei Ihren Planen auf uns Ruckficht zu nehmen. Aber finden wollen wir uns gewiß überall, und gern wollen auch wir Sie aufsuchen. Solange meine beiben Eltern noch leben, bin ich sehr genirt, bas ist richtig. Hernach nicht mehr, und es ist mein Plan, nie einen gang festen Wohnort zu haben, sondern zwischen diefem und eigentlichem Reisen ein Mittel zu halten. Wohin Sie Sich also wenden möchten, wird es uns also nie so schwierig fenn, wieder langer mit einanber ju fenn. Solange Sie jest nicht Jena ju verlaffen benten, bin ich auch mein Quartier bort auf jeden Fall zu behalten gesonnen.

Die Rechnung von Seibler, die andei erfolgt, bitte ich Sie zu bezahlen und quittiren zu lassen, auch an p Loder 9 Thlr. Sächsisch, die er ausgelegt, in meinem Namen zu schicken, und dem Prosector Hoomburg, wenn er sich bei Ihnen melbet, daß er ein Skelett für mich in meinem Hause abgegeben hat, 2 Thlr auszuzahlen. Doch würde es nicht undienlich seyn, wenn Sie, ohne es ihn merken zu lassen, wollten nachsehen lassen, ob das Skelett auch wirklich hingebracht ist, da dieser Wensch entsetzlich lügt. 18)

Li grußt Sie und Lolo herzlich. Wir freuen uns, baß es nach Ihrem letten Briefe beffer mit Ihrer Gefundheit geht. Wir sind alle recht wohl.

Ich habe wieder so lang geschrieben. Diese meine Ausführlichkeit sticht sehr gegen Körners große Kürze ab. Wenn sie mein Charakter senn sollte, so munsche ich nur, daß er Ihnen nicht lästig werben mag. Bon ganzem Herzen Ihr

Humboldt.

Jenisch will eine Ehrenrettung ber Horen schreiben und sie Genten für seine M(onats) S(chrift) geben. Es versteht sich, baß biefer fie nicht nimmt. 16)

Die Briefstellen fallen nach bem Absat S. 253 bes gebruckten Briefwechsels und schließen sich an die bort gleichfalls getilgten prosodischen Erörterungen. Die zweite gehört zu S. 255 nach bem ersten Absat, und wiederholt hier ben britten über Herbers Brief, so wie der letzte Absat der S. 255 vervollständigt wird bis zum Schluß. Zetzt erst ist Humbolbts Bemerkung treffend, daß er wieder so lang geschrieben habe. Der Brief füllt im Original elf enge Quartseiten.

- 1) Langbeins Legende "ber Kirchenbau in Aachen" (193—203) folgen 2) die Schillerschen "Stanzen an den Leser" unmittelbar auf berselben Seite (203—204), um mit den Goetheschen Epigrammen, die ein besondres Titelblatt haben, eine neue Seite beginnen zu könenen, die bis S. 260 reichen und auch in wenigen Separatabbrucken vorhanden sind (Nr 108).
- 3) Schiller hatte von seinen Freunden Gutachten über seinen poetischen Charakter verlangt. Humboldt hatte am 16. Oct. (S. 234 ff.) geantwortet; Goethe that es sehr kurz (ohne Datum Nr. 109 ber zw. Ausgabe); Körner schon am 27. Sept (3, 294 ff.); Herbers Brief ift nicht bekannt.
- 4) Die Webersetzung bes Bersuchs über bie Dichtungen erschien in ben Horen 1796. V, 2, 20 ff, aber bie verheißenen Anmerkungen blieben ungeschrieben. 5) 1 Thr. bis 1. 12 gr. s. zu Nr 96.
- 6) Der Brief vom 17. Oct. fehlt. 7) Zum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf. Königsb. 1796.
- 8) Der berüchtigte Fr. Gent, bamals Kriegsrat und Herausgeber ber Neuen beutschen Monatsschrift (Berlin 1795) war auf Humbolbts Empfehlung unter ben Mitarbeitern an ben Horen genannt, hat aber keinen Beitrag bazu geliefert, so viel Mühe Humbolbt sich auch gab, ihm Stoffe zu schaffen. Als bieser ihm 1802 einen Empfehlungsbrief an Körner mitgab, schrieb Körner an Schiller: "Mir konnte er nicht behagen, und ich wundere mich, daß Humbolbt an ihm Geschmack findet" (II, 416).
- 9) Der Prediger an der Nicolaikirche zu Berlin, Magister Daniel Zenisch hatte sich gegen den Goetheschen Aufsat über den Literar. Sansculottismus (in den Horen 1795. H. 5. S. 50 ff) in Meyers Archiv der Zeit ausgesprochen, weshalb Goethe ihn (Nr. 103 an Schiller) den literarischen Sansculotten nennt. Gegen diesen hier näher charakterisierten Aufsat erhob sich Gent in seiner Neuen Monatsschrift.

- 10) Zenisch: Ueber Grund und Werth der Entbeckungen des Hrn. Prof. Kant in der Metaphysik, Woral u. Aesthetik; ein Accessik der k. preuß. Academie der Wissenschaften, nebst einem Sendschreiben an Hrn. Kant über die bisherigen günstigen und ungünstigen Einstüsse der kritischen Philosophie. Berlin 1796. K. Leonh. Reinsholds, J. E. Schwads und J. G. Abichts gekrönte Preißschriften über die von der Akademie der Wissenschaften zu Berlin vorgelegte Frage: Welche Fortschritte hat die Metaphysik seiten ür Leibniz's und Wolfs Zeiten in Deutschland gemacht? Berlin 1796.
- 11) Nicht Ferning, sondern Fernow berichtete in Wielands Werkur (1795. Juni S. 186 ff): Ueber einige neuere Kunstwerke bes Hrn. Prof. Carstens. Bgl. Goethe—Schiller Nr. 151. 152 und 157 über die "kantischen Configurationen" und das Xenion 135: Das neueste aus Rom.

Raum und Zeit hat man wirklich gemahlt, es steht zu erwarten, Daß man mit ähnlichem Glud nächstens bie Tugend uns tangt.

- 12) L. H. Jakob, Prof. in Halle, war Herausgeber ber "Annalen ber Philosophie und bes philosophischen Geistes, von einer Gesellschaft gelehrter Männer." Ueber die erwähnte Recension und andre Angriffe auf die Horen ist Boas Xenienkampf zu vergleichen; ebenso über Nicolais Reise. Letter kommt in den Xenien besonders übel weg.
- 13) Dieser Contract kann wohl nur die Abrede über die Gebichte sein, die wir aus Nr. 92 kennen gelernt haben, wonach Schiller 20 Thir für den Druckbogen erhalten sollte. Später wurde das Honorar auf 25 erhöht; vgl. 10. März 1803.
  - 14) v. Dachröben zu Burgörner bei Erfurt.
- 15) Ueber diese Auszahlungen für Humboldts Rechnung enthält Schillers Kalender keine Notizen.
- 16) Ueber biese Ehrenrettung und beren Unterbrückung spricht Humbolbt noch aussührlich in Nr 99.

## 96. An Schiller.

Tegel, 30 8br. 95.

— Bom Almanach habe ich jett ben Bogen K, ber schon ben Anfang ber Epigramme enthält, revibirt und nun auch bas Register gemacht. Ich lege eine Abschrift besselben zur allenfalfigen

Revision bei. Wenn Sie mir mit umgehender Post schreiben, so kommt Ihre Antwort ohne Zweisel noch, ehe es abgedruckt ist, an. Ich würde Ihre Antwort auf alle Fälle abgewartet und es Unger nicht eher übergeben haben, wenn ich es nicht für überstüssig hielte, ben Druck noch jetzt am Ende dieser Kleinigkeit wegen aufzuhalten. Ich habe einen Göttingischen Almanach vor Augen gehabt und mich ganz nach diesem gerichtet. Die Wahl der Schrift im Einzelnen, außer daß es Cursiv wird, werde ich Unger überlassen, aber empsehlen, daß es nicht zu eng gedruckt wird. I Jemehr ich den Almanach jetzt lese, je mehr überzeuge ich mich von seinem Werthe. Auch einige Stücke, über die ich Ihnen sehr kalt schrieb, gefallen mir jetzt mehr. So din ich gegen Herders Parthenope in der That nicht gerecht genug gewesen. Wichaelis Ankündigung des Almanachs in der hiesigen Zeizung, woraus Sie die Preise ersehen werden, lege ich bei. I — —

Schlegel hat eine eigene Keuschheit, die sich wieder auch in seinem Urtheil über die Elegien offenbart. Sie ist ihm wirklich angebohren, und mag durch den Ekel, den das Bürgersche Gegentheil erzegte, noch vermehrt worden seyn. Sein Aufenthalt in Braunschweig ist ja eine sehr günstige Begebenheit für die Horen und Ihre Wintermuße. Wäre nicht dort auch jetzt M. Böhmer, so glaube ich würde es keine Mühe kosten, ihn nach Jena zu bringen. Wenigstens weiß ich ihn sonst (in) keiner Verbindung in Braunschweig. Schreiben Sie mir doch seine Abdresse dort. Von seines Bruders Diotima wollte ich Ihnen schon schreiben. Ich habe zwar nur den Anfang gelesen. Allein dieser hat mir sehr gut gefallen. Ich sage Ihnen nächstens mehr davon.

Da Sie noch einmal ber Abtretung meines Quartiers an Goethe erwähnen, so warte ich nun keine weitere Antwort von Ihnen ab, sonbern lege einen Brief an Hellselb gleich bei. In diesem Briefe habe ich, ohne weiter anzufragen, ihm bloß die Sache gemeldet und ihm, Goethe auf Berlangen die Schlüssel einzuhändigen, aufgetragen. Wahrscheinlich wird er aber doch antworten und dann den Brief Ihnen schiefen. Alsdann bitte ich Sie, ihn nur geradehin zu erbrechen und mir offen zu schiefen. Es ist wohl nicht zu benken, daß Hellseld Umstände machen sollte. In meinem Contract ist nur "eine Aftermiethe" verboten, aber eine solche ist eine unentgeldliche Ueberslassung dieser Art ja nicht zu nennen, die überdieß nur auf einige Zeit geschieht. Sollte Goethe davon Gebrauch machen wollen, ehe

Hellfelb antwortet, so wird es am besten senn, wenn Sie zu Hellfelb schieden und bloß melben lassen, daß Goethe kommen wurde. Sie werden alsdann sehen, was er thut. Sollten Sie aber mennen, daß Sie, ehe man einen Schritt thäte, erst mit Goethe reden möchten, so können Sie auch meinen Brief an hellseld, in dem bloß dieß steht, so lange Sie wollen, zurückbehalten, und alles nach Ihrem Gefallen arrangiren. Daß Goethe sich aller Studen und der Küche bedienen könne, versteht sich von selbst. Nur wünschte ich, daß er nicht den Holzstall, der unten im Hause ist, brauchen möchte. Es ist oben noch Platz genug für 4—5 Klafter, und da ich unten noch Holz habe, so würde dieß Consusson geben. Sodald Sie den Meister für mich bekommen, schieden Sie ihn mir doch ja.

Urtheile über die Horen kann ich für jetz Ihnen gar nicht schicken. Ich bin in 6 Wochen etwa Einmal nur in Berlin gewesen und sehe auch hier nur äußerst selten einen Litteratus ober ähnliche Person, außer eben Gentz.

Der grme Groß hat mir geschrieben. Er ift in einer fehr fatalen Lage. Harbenberg benimmt sich mit einer unglaublichen Unichluffigkeit in seiner Angelegenheit. Als ich herkam, traf ich Sarbenberg noch hier. Ich sprach auf bas Dringenbste mit ihm von Gros. Er versprach, mas er immer versprochen, wollte auch an Gros selbst gleich schreiben. Jest hat er seit biefer Zeit keine Zeile von sich sehen lassen, obaleich Groß ihm mehrmale fehr bringend geschrieben hat. Ich kann es Gros nicht verbenken, baß er jest bie ganze Sache fo gut als aufgiebt, und Gie werben aus feinem Briefe, ben ich beilege, ersehen, daß er auf eine außerorbentliche juristische Professorstelle in Jena Plane macht. Ich sollte nicht benken, daß es schwer werben wurde, diese burchzuseten, sobalb sich Goethe fur die Sache interesfierte; und Ihnen murbe boch Gros jum Umgang angenehm fenn. Denken Sie barüber nach und schreiben Sie mir recht balb Ihre Mennung. Ich will ihm indeß sagen, daß ich seinen Plan Ihnen mitgetheilt. Glauben Sie, bag bie Sache geben fann, fo muniche ich auch von Ihnen zu hören, ob ich Goethe besonders beswegen schreiben foll, ober ob Sie alles übernehmen wollen. Bielleicht mare auch Sufeland, megen Boigt, ins Spiel zu ziehen. Furs erfte aber wird es nothig fenn, die ganze Sache gang in ber Stille zu betreiben.

Ich wüßte für heute nichts mehr, liebster Freund. Leben Sie recht wohl, und grüßen Sie Lolo recht herzlich von uns. Ihr

H(umboldt).

Was ist benn bas für ein Magazin ber Psychologie<sup>3</sup>), bas bei Gablern angekündigt ist, und wer ist ber Herausgeber, etwa Fichte? Der Brief, den Sie mir neulich schickten, war aus Bern von Prof. Ith. Er empsiehlt mir einen Studenten Namens Hr. v. Stek. Da ich die Wohnung desselben nicht weiß, so haben Sie wohl die Güte, inliegenden Brief an ihn durch den Pedellen gelegentlich beftellen zu lassen.

Als Erläuterung zu biefem Briefe ift Schillers Brief vom 4. Nov. an Goethe (Nr. 121) intereffant. Er melbet: "Humbolbten ift es febr angenehm, wenn Sie fein Logis gang als bas Ihrige anfeben wollen. Das einzige Bebenken babei mar, bag Bellfelb, ber sich im Contract ausbebungen, daß keine Aftermiethe ftattfinden könnte, vielleicht Einwendungen machen möchte. Weil aber hier ja von keiner Miethe die Rebe ift, so wird er nicht so albern fein, sich auf ben Contract zu berufen. Ich habe zum Ueberfluß einen Brief von humbolbt an ihn in handen, ben ich, sobalb Sie ihn blog mit einem kleinen Billet an Hellfelb begleiten wollen, worin Sie um Uebergabe bes Schlüffels bitten, an ihn abliefern will. Er wird, wenn Sie ihm biefe Ehre anthun, fehr bereitwillig fein. Sie werden Sich gewiß in dieser Wohnung beffer als im Schlosse gefallen. Ihre Glegien haben, wie Ihnen ber eingeschlossene Brief bes Dr. Gros an Hrn. v. Humbolbt zeigen wirb, auch in ber lateinischen Welt [bei Senne in Göttingen] ein großen und gar keinen unwichtigen Bewunderer gefunden. Ich lege ben Brief in Natura bei, vielleicht gefällt es Ihnen, zu Realisirung bes Wunsches, ben ber Berf. besselben äußert, etwas beizutragen. Mir bäucht, daß ich Ihnen ichon von bemfelben etwas erzählt habe; fo viel kann ich mit Gewißheit versichern, daß unsere Akademie an diesem Manne keine unwichtige Acquisition machen wurde. Ich kenne wenige aus ber neueren Generation, bie einen so gesunden Kopf, so viel gründlichen Verstand und eine so folibe Beurtheilungstraft haben. Im juriftischen Fach hat man ihn in Göttingen sehr geachtet." Groß wurde Prof. in Erlangen vgl. Nr. 74.

- 1) Die Schrift bes Musenalmanachsregisters ist nur in ben Dichternamen curstv.
- 2) Die Ankundigung des Musenalmanachs lautete: Gegen Ausgang Novembers ist ben mir und in allen guten Buchhandlungen zu haben

Musenalmanach auf bas Jahr 1796. Herausgegeben von Schiller.

Um bem Urtheil bes Publikums über biese Sammlung nicht vorzugreifen, führe ich bloß an, baß auch von meiner Seite alle Muhe aufgewandt worben ist, burch bas äußere Gewand bem Inhalt keine Schande zu machen.

Der Preis besselben ist auf Schreibpapier sauber gebunden 1 rthlr sächs., in Seibe 1 rthlr 4 gr, auf geglättetem Belin Papier 1 rthlr 8 gr., in Seibe 1 rthlr 12 gr.

Reuftrelit im Oct. 1795.

Michaelis, Hofbuchhändler.

Wahrscheinlich ist dies die "Anzeige", die Schiller am 16. Oct. an Michaelis sandte, und die er beshalb (mit Ausnahme der Preisangaben) selbst aufsetze, um die Anpreisung des Inhalts abzusschneiben.

3) Im Intelligenzblatte ber Lit. Ztg. 1795. Nr. 110. Sp. 883 f. kündigte ber Redacteur des "allgemeinen psychologischen Wagazins" biese Zeitschrift an, und ersuchte die Witarbeiter, ihre Beiträge an "die Gablersche Buchhandlung in Jena, als die Verlagshandlung bieses Wagazins" einzusenden. Die Zeitschrift, die es nur zu drei Heften gebracht hat, erschien nicht in Jena, sondern in Altenburg (1796—97) und wurde anonym von J. G. Heynig herausgegeben.

## 97. An Schiller.

Tegel, ben 6. 9br. 95.

— Ich lege wieder zwei Bogen bes Almanachs J, K bei. Es kommen jetzt noch zwei L, M, ben ich schon revidirt und ber gerade durch das Register voll wird. Dieß nimmt 4 Seiten ein, ob es gleich noch enger gedruckt ist, als ich bestellt hatte, da ich auß-brücklich einen etwas weitern Druck empsohlen hatte. Im Bogen J

189 Z. 10 ift ft. himmlischem Thau, himmlischen Than, und Z. 11 Heersch(gebiete) f. Herrsch- gedruckt. Es ärgert mich um so mehr, als es gerade in der Würde der Frauen ist. Ich müßte mich aber sehr irren, oder der Setzer hat den Fehler nach meiner Revision gemacht. Wo nicht, so müssen Sie meine Ungeübtheit im Corrigieren diese, so wie die Paar andern Fehler, die sich in die wenigen Bogen eingeschlichen, zu Gute halten. Hätte Weyer mir nicht den Tilly so sehr empsohlen, so hätte ich es nicht so weit kommen lassen, daß ich selbst corrigieren mußte, da ich weiß, wie viel Uedung zu diesem Geschäft, so klein es an sich ist, gehört. Ich muß Sie, lieder Freund, im ganzen Ernst recht sehr wegen dieses Almanachsgeschäfts um gütige Nachssicht bitten. —

Biele Gruße an Lolo von uns beiben. Den Brief von Jenisch als ein Curiosum.

H(umbolbt).

Die unbedeutenden Drucksehler verunzieren den Almanach nicht sonderlich. Der Brief von Zenisch fehlt.

Mit Fichte stand Schiller bamals ziemlich auf bem Kriegssuße und auch Humboldt spottete über die Oßmanstädtische Majestät. Um so unerwarteter mußte es sein, als Körner am 6. Nov. (3, 305) schrieb: "Fichtes Grundlage habe ich nun ganz gelesen, und bin höchlich bavon erbaut. Das ist ber Mann, ben ich mir lange für die Philosophie gewünscht habe. Zur Gründung und Erweiterung der Wissenschaften wird es schwerlich einen bessern Weg geben" u. s. w. Diesen Brief theilte Schiller dem Freunde in Tegel mit.

### 98. An Humboldt,

(Jena) ben 9ten Dov. 1795.

Ich kam vorigen Posttag nicht bazu, Ihnen, liebster Freund, zu schreiben und das Innhalts-Verzeichniß des Almanachs zurückzusenden. Mit dem letztern würde es heute doch zu spät senn, auch habe ich nichts dabei zu erinnern, als daß sowohl hier, als vorn im Tert Elwieens Schwanenlied anstatt Elwinens steht. Die Sache selbst ist aber zu unbedeutend, als daß dieser Schreibsehler auffallen könnte. —

Hier ein Brief von Körner, der Ihnen, Fichtens wegen, ans Soiller, Geschäftsbriefe.

Herz greifen wird. Bon biesem höre ich nichts, da ich kaum Jemand sehe, der mit ihm umgeht. Doch ruhen jest die Studentischen Händel, und er scheint sich auf sein rechtmäßiges Geschäft einzuschränken. Ilgen hat mich seit einiger Zeit wieder etlichemal heimgesucht und mir vorgezammert, daß sich nur sechs Zuhörer zu seinem Homer gemeldet. Er hat mir mit einem Aufsat über den Homer und die Rhapsoden für die Horen gedroht. Ich wünschte seinetwegen, daß man ihn brauchen könnte, und habe ihn deshalb nicht geradezu abgewiesen.

Ihren Brief an Hellfelb habe ich noch nicht abgegeben. Goethe will sich erst noch besinnen, benn er hat einen neuen Bedienten, der ihn noch nicht recht zu besorgen weiß, und trennt sich beswegen nicht gern von dem Schloß, wo ihn Trapizius, der Schloßvoigt, bedient. Die Ilgen, die er neulich sah, gesiel ihm sehr wohl, wie es schien, und ich merkte wohl, daß er nachher mehr Lust zu Ihrem Logis hatte. Wie er aber hörte, daß sie in Ihren Namen und ihre Tugend versliebt sen, so wurde vom Logis nicht mehr gesprochen.

— Goethe grüßt freundlich. Der Li sagen Sie unsern herzlichen Gruß.

S. .

Ueber die studentischen Händel mit Fichte sind die Briefe von ihm und Paulus vom Febr. 1795 zu vergleichen, die in Goethes Briefen an Boigt (Leipzig 1868. S. 471) abgedruckt stehen. Fichte hatte die studentischen Orden gereizt und war vom akademischen Senat im Stich gelassen, worauf er sich nach Oßmanstädt zurückgezogen. Ausführlich, doch einseitig, beschreibt diese Händel die von Fichtes Sohne versaßte Biographie.

K. David Ilgen scheint neben Woltmann eine ber luftigen Bersonen für Schiller und Humbolbt gewesen zu sein. Ilgen war 1763 in Thüringen geboren, seit 1789 Rector ber Stabtschule in Naumburg gewesen und seit 1794 orbentlicher Prof. ber morgenländischen Literatur in Jena.

## 99. Un Schiller.

Tegel, 13. 9 br. 95.

— Dem Reich ber Schatten mar fein Schidfal vorherzusagen. Es kann bei ber jetigen Stimmung ber Lefer nur für außerst wenige

gemacht fenn; auch tann es nur entzuden ober ganglich misfallen. Mit ber Elegie ist bieß anders. Sie muß auch bem noch gefallen, ber in ihren eigentlichen Sinn nur wenig einbringt. Ich hätte ge= wunscht, Sie hatten in bem Drud ber Elegie Abschnitte machen laffen; es murbe bie anfangs nicht leichte Uebersicht bes Ganzen erleichtert haben. Auch in Berlin wirb, wie mir Gent, ber einzige, ben ich seit lange sprach, sagte, bas Reich ber Schatten auf ben Zustand nach bem Tobe gebeutet. Sensation macht, so viel ich bis jest hörte, auch bas 9te Stud [ber Horen] nicht. Erhards Urtheil ift unbegreiflich, und zeigt wenigstens, bag er im Felbe ber trodenften Philosophie bleiben follte. Soviel ich mich erinnere, hat er Ihren afthetischen Briefen immer seinen Beifall bezeugt. Aber gewiß tann er nur bie Materie gemennt haben. Die Form muß bem, ber Fichte mit Raphael vergleichen fann, wiberfteben.

Jenisch hat seine Ehrenrettung unter bem Titel: Ueber Schillers Genie und seine afthetischen Briefe insbesondere endlich geschrieben und Gent zum Ginruden gegeben. Gent hat gefagt, bag er in Rudsicht auf Sie, erft mich fragen und es auf mich ankommen laffen Ich habe in einem Jenisch zeigbaren Zettel geantwortet: mulle. daß Ihnen jebe Art von Vertheibigung nicht anders als läftig fenn fonne, bag Sie fie gar mit eben ber Bleichgültigkeit ansehen murben, als bie Anklagen, aber bag ich es indiscret fande, wenn G(ent) als Mitarbeiter ber horen und Ihr Correspondent so etwas abdrucken wollte. Satte mich mein Auge nicht gehindert, ben Auffat ordentlich zu lefen und mich einzulaffen, so hatte ich gerabezu erklart, wie schlecht er ift. Es ift nemlich bas gewöhnliche Zeug, bag Gie alles aus Ihrem Innern ichopfen, bag Sie ein speculativer Dichter find, in einer Vergleichung mit Shakspeare auseinandergesett. Sehr plaisant war eine Stelle, wo Sh. und Sie orbentlich in figura aufgestellt werden. Sht. fist, rollt die Augen bald gen himmel, bald gur Erbe; Sie aber haben das haupt gesenkt, heften ben Blick an ben Boben u. f. f. Nach diesem Prolog kommt es bann zu ben Br(iefen). Bon biefen werben aus ber erften Lieferung immer fleine Stude abgeschrieben, und bewundert, auch commentirt, auch verBallhornisitrt. Endlich eine Litanei gegen noch zu viele Terminologie. G(ent) läßt ben Auffat natürlich nicht brucken. Aber ob er nicht in bas Archiv kommt, bafür stehe ich nicht. Einzeln mögen noch prächtige Stellen senn. Ich habe bloß geblättert.

— Selbst für einen Uebersetzer habe ich boch zu wenig natürliche Dichteranlage. — —

Vom Musenalmanach und Michaelis hörte ich in unendlicher Zeit nichts. Haben Sie Michaelis gesprochen, und ist Niethammer bezahlt?

Daß die Antwort an W(olf) unterbleibt, ist mir lieb. Da er mir gleich nach meinem letten Brief an Sie schrieb, habe ich unmittelbar geantwortet, und ihm — wie die Li mir bezeugen kann — nachbrücklich meine Meynung gesagt.

— Wie viel gabe ich, um bei Ihnen zu fenn. Leiber aber ist unfre Anwesenheit jett nothiger als je. Weine Mutter leibet sehr viel, und es ist nicht einmal eine nahe Aussicht zu einem balbigen Ende, geschweige benn zur Besserung. Tausendmal Abieu

humboldt.

Das Reich ber Schatten war ber ursprüngliche Titel bes Gebichtes, bas in ben neuern Ausgaben ber Schillerschen Gebichte Das Ibeal und bas Leben heißt.

Die Shrenrettung scheint Jenisch nicht haben veröffentlichen zu können, wenigstens weist Meusel sie nicht nach. Schiller schreibt barüber an Goethe (Nr. 124): "Der närrische Meusch, ber Jenisch in Berlin, ber sich in alles mischen muß, hat auch die Recensionen ber Horen gelesen, und in dem ersten Feuer einen Aufsat über mich und meinen schriftstellerischen Charafter geschrieben, der eine Apologie gegen jene Anklagen vorstellen soll. Ein Freund (Humb.) hat ihn zum Glück von Gentz, in dessen Monatschrift derselbe bestimmt war, im Manuscript erhalten, und den Abdruck noch hintertrieben. Doch bin ich nicht davor sicher, daß er ihn nicht anderswo drucken läßt. Es ist ein ganz eigenes Unglück, daß ich bei so heftigen und zahlreichen Feinden, doch noch am meisten von dem Unverstand eines Freundes zu fürchten habe, und die wenigen Stimmen, die für mich sprechen wollen, über Hals und Kopf zum Schweigen bringen muß."

Die Antwort von F. A. Wolf, bie anfangs sehr ernstlich beabsichtigt war und zu ber Herber bereits am 31. Oct. Punkte eingeliefert hatte, unterblieb auf Goethes Bunsch; sie sollte ben Angriff Wolfs auf Herbers Aufsat: Homer, ein Günstling ber Zeit', und auf Schillers Epigramm: Ilias, zurückweisen. Bgl. S. Schr. 11, 437 ff.

## 100. Un Schiller.

Tegel, 20 9 br 95.

Michaelis ben ich bei seiner Zurudkunft gesprochen, verheißt Ihnen und mir schon mit dem Ende kunftiger Woche fertig gebundene Almanachseremplare. Ich bin orbentlich ungebulbig barauf. Das Titelkupfer foll, wie mir Unger fagt, recht febr gut gerathen fenn. Der Drud ber Mufit ift wie im Deifter, also ziemlich ichlecht. Reicharbt, ber jest wieder in Giebichenstein lebt, und burch sein Journal, bas feit dem in der 2. 3. erhaltenen Lobe auf einmal außerordentlich aut gehen foll, wieder in recht leiblichen Umständen zu senn scheint, sah ich neulich bei Berg. Er spielte und fang uns die Meeresftille und die Burbe ber Frauen vor. Die Musik von beiden kann ich Ihnen nach bem Urtheil ber Li höchlichst empfehlen. Elwieens habe ich mit Kleiß geschrieben, ob mir gleich Elwine wohl einfiel. Manuscript mar gang beutlich für bas Erstere, und bei ben sonderbaren Namen, die man von Rosegarten gewohnt ift, mochte ich nicht In ben Elegien ift alles bie Cenfur paffirt, auch bas mit ben

Rauch des Tobacks, Wanzen, Knoblauch und † Das Lettere ärgert mich beinah. Wich wundert, daß Sie es nicht schon gestrichen. Es ist doch unartig, und poetischer Berlust war nicht dabei. Was soll ich, Lieber, mit den 55 Frd'or? Sie sind jetzt ausbezahlt worden. —

Seine (Goethes) naturhistorischen Sachen sind doch, dunkt mich, nicht recht für die Horen geeignet. Ueberhaupt glaube ich, müßte er sie ernstlicher angreisen, wenn sie der Wissenschaft Gewinn bringen sollen, wie seine Ideen an sich gewiß in hohem Grade thun können. Zu seiner Optik, vorzüglich insofern es gegen Newton gerichtet ist, kann ich noch kein rechtes Zutrauen fassen, und ich wollte, er wartete mit den Epigrammen gegen diesen, bis er das Publikum überzeugt hätte.

(Humbolbt.)

Von Michaelis waren am 14. Oct. zwei Briefe bei Schiller eingegangen, auf die der Empfänger am 16. "nebst Anzeige" geantwortet hatte; darauf liefen am 21. Oct. abermals 2 Briefe von Michaelis ein, die Schiller am nächsten Tage beantwortete. In Jena scheint also Michaelis vor ober nach der Herbstmesse nicht gewesen zu sein. Der briefliche Verkehr ruhte dann bis zu dem Briefe vom 25. Nov. (Nr. 101) der erst am 13. Decemb. bei Schiller anlangte.

Joh. Fr. Reicharbt, geb. 25. Nov. 1751 zu Königsberg, war seit 1775 königl. Kapellmeister zu Berlin gewesen und legte biese Stelle nieder, um auf seinem Gute Giebichenstein bei Halle zu privatisiren. Das hier erwähnte Journal war "Frankreich im J. 1795; aus ben Briesen teutscher Männer in Paris. Mit Belegen. Altona 1795. 12 Hefte. (Die Recension in der Allg. Literatur-Zeitung 1795 Nr. 272.). Die Gedichte, die er bei Herz, dem Arzte und Manne der Henriette Herz, sang, die Meeressstille und Glückliche Fahrt von Goethe (Musenal. 83) und die Würde der Frauen, von Schiller (das. 186), waren von ihm selbst componirt und die Compositionen dem Almanach beigegeben.

Ueber Kosegarten und Elwieen f. Nr. 98.

Durch die letzten Zeilen ist festgestellt, daß Goethes Epigramme gegen Newton, die später in die Xenien aufgenommen wurden, schon während seiner Anwesenheit in Jena vom 5—11 Nov. 1795 zu Schillers Kenntniß gelangt waren. Sie bilden den eigentlichen Anfang der Xenien, von denen Goethe am 29. Dec. 1795 die erste Lieferung sandte. Er, nicht Schiller, hatte den Plan zuerst angeregt.

## 101. Un Schiller.

Reuftrelit, ben 25. Nov. 1795

Mit ber nächsten Post senbe ich Ihnen die Almanache, die schon bei Ihnen angekommen sein wurden, wenn das Glätten der seinen Eremplare nicht so sehr langsam betrieben wurde, ich darf hoffen, daß das Unangenehme der längern Erwartung durch die Erfüllung jeder Forderung, welche an typographischen Glanz gemacht werden kann, erseht werden wird.

Den Tanz und die Musik bazu habe an Breitkopf in Leipzig zum Abbruck gegeben. ich bitte bemselben ben Titel bieses Gebichts und ben Namen des Componisten zuzusenden. Hr. Prof. Niethammer hat Ihnen ohne Zweifel die Anzeige bes 6ten Hefts des philosophischen Journals gegeben. ich hoffe, daß dieß mit dem ersten in den Horen abgedruckt werden wird.

Die Versenbung bes Almanachs in die entferntesten Gegenden beschäftigt mich jetzt zu sehr. Mit nächstem alles Uebrige, was ich Ihnen, verehrungswürdiger! noch zu sagen hatte.

Mit ber innigsten Sochachtung bin ich Ihnen ergeben.

Michaelis.

Die "nächste Post" ließ lange auf sich warten, ba Schiller erst am 16. Januar 1796 sechzehn Er. bes Almanachs von Michaelis erhielt (Kalenber 16); inbessen hatte er schon am 30. Dec. 1795 brei Eremplare burch Humbolbt erhalten (Kal. 13).

Schillers Gebicht "ber Tanz", bas im Musenalmanach S. 32—35 abgedruckt war, erschien auch in einer Separatausgabe in Quart. Eremplare bavon erhielt Schiller erst am 27. Juli. Nr. 118.

## 102. An Schiller.

Tegel 27, 9 br. 95.

Von Ihrem Erempl, des Musenalmanachs erfolgen hier die letten Bogen. Das Titelblatt muß wohl mit bem Rupfer zusammenhängen, ob ich gleich nicht recht begreife wie? Da ich ausbrucklich einen geftochenen Titel verboten habe. Die 50 Frb'or erfolgen gleichfalls. Un Michaelis schreibe ich heute, bas Notwendige zu beftellen. Druckfehler habe ich schon vor Ihrem Brief anzeigen wollen, und barum Ungern geschrieben, mir ein vollständiges Eremplar zu schicken. Es hat ihm aber beliebt, es ungeachtet meines Erinnerns nicht zu thun, und wie ich merke, sieht er es lieber, wenn die Fehler so wenigstens bem erften Blid verftedt bleiben. So gut er auch brudt, fo konnte Die Correctheit boch größer fenn. Auch im Meister, ben Biefter und Gebike corrigieren, hab ich ein halb Dupend Fehler, die meift alle Sprachfehler machen, blog im Lesen gefunden. Jest konnt' ichs mit ben Drudfehlern nicht nachholen, ba Unger schon alle Exemplare Michaeliffen nach Strelit geschickt hat, fie bort binben zu laffen. In Reinwalbs Gebicht fteht auch im Mfcpt. Seinigen, und es kann auch nicht anders heißen. Bielleicht aber verschrieben Sie Sich nur, so daß Deinigen gedruckt. Außer etwa diesem Fehler, wüßte ich keinen, der ben Sinn entstellen könnte. Indeß sind mir auch die andern im höchsten Grade satal, und ein zweites mal soll es schon besser gehen. Das Wicpt des Almanachs habe ich mir von Unger zurückgeben lassen. Soll ich es cassiren, oder Ihnen gelegentlich künftig mitbringen.

Da Sie mir einmal von Goethe schrieben, baß ich mir einen Meister von Unger geben lassen sollte, so habe ich bieß gethan, und bitte Sie, bas erhaltne Hr. Goethen wieber zuzustellen.

Wegen bes Jenisch will ich noch mein Möglichstes thun.

Auf Schlegels Auffat bin ich sehr begierig. Sie haben eine prächtige Acquisition an ihm gemacht. Wie steht es mit seinem Roman. Denn die Arbeit über das Silbenmaß ist doch auch von dem Braunsschweiger?

.Was betrift benn ber Archenholzische Auffat.

Da Niethammer Wichaelis nun aus Erfahrung kennt, so begreise ich nicht, warum er das Erhardtische Gelb nicht sich auszahlen ließ! Neulich war des Coadjutors Bewußtseyn in der LZ recensirt. War die Rec. nicht von Erhardt? Die Anzeige des neuen Journals bei Unger: Deutschland, und der darin vorkommende Ausfall auf das Avertissement der Horen, die jedoch nicht genannt sind, so wie Fichtes Ausfall gegen Schmid, beides im J. Bl. d. L. Z. wird Ihnen wohl nicht entgangen seyn. Daß die alte Geschichte wegen der Rec. der Horen durch den Proces zwischen der LZ und Froderg wieder aufgerührt werden wird, ist doch sehr unangenehm. Wundern soll es mich aber, wem die LZ jeht die Recension der Horen übergeben wird.

Daß Graf Soben mit seiner Aurora bei Ihnen anläuft, ist mir ein wahrer Spaß. Es ist mir ein unausstehlicher Mensch.

Michaelis hat Ungern gesagt, daß er künftiges Jahr abermals den Almanach für ihn drucken sollte, und deshalb Kalender u. dgl. stehen lassen möchte. Unger muß aber irgendwo gehört haben, daß Michaelis den Almanach nicht behält, und hat mich gebeten, ihm Austunft zu geben, weil er die Lettern des Almanachs überhaupt, wenn er den Almanach nicht wieder druckt, zu etwas anderm brauchen wolle. Ich habe geantwortet, daß ich Sie fragen wolle. So viel ich nun weiß, behält ja Wichaelis den Almanach nicht, und seine Windbeutelei ist wirklich beinah beleidigend für Unger. Indeß wünschte ich sehr, der Almanach würde bei Unger fortgedruckt. Sie selbst haben Druck

und Papier gut gefunden, und Cotta kann gewiß beides nicht gleich gut schaffen. Drucksehler hat der Almanach freilich, aber noch immer nicht soviel als die Horen, und dagegen könnte ich Ihnen schon zu einer bessern Beranstaltung verhelfen, da mich dießmal nur Weyer verführt hat. Freilich würde Cotta mehr Kosten haben. Aber er gewänne es gewiß wieder, und da die Horen ihn schon in nicht guten Ruf des Drucks gebracht haben, so wäre es doppelt nachtheilig für ihn, wenn der Almanach unter ihm weniger gut würde. Wollen Sie ihm etwa deshald schreiben und mir, aber doch bald, Antwort für Unger sagen? Ich brauchte Cotta nicht zu nennen, sondern bloß zu antworten, daß er den Almanach serner drucken werde. Auch habe ich ihn schon gebeten, mit Weichaelis hierüber sich nicht weiter zu erstlären. Abieu!

H(umboldt).

Nach Schillers Kalenber S. 11 traf biese Antwort auf seine (verlorenen) Briefe vom 16. u. 21. Novemb. am 2. Dec. mit 50 Frd'or in Jena ein. Diese Summe ift nicht mit ben früher oft genannten 55 Frb'or bem Honorar fur "bie Baumzucht im Großen" von Schillers Bater, zu verwechseln, sondern nach Ar. 113 das Honorar für die Beitrage zum Musenalmanach, für bie Rebaction mar Schiller längst honorirt. Ueber ben Berbleib jener 55 Frb'or, bie Michaelis bei Friedlander angewiesen, ist Sicheres nicht bekannt geworben. 15. Aug. hatte Schiller "Bücher" nach ber Solitübe, bem Wohnorte bes Vaters gefandt, ber am 28. Aug. für bie vier Eremplarien bankt und zugleich anzeigt, daß er auf bes Sohnes Anweisung von Cotta 225 fl. ben Frb'or zu 9 fl. gerechnet, also ben Betrag von 25 Frb'or von Cotta empfangen habe: "Nun bant' ich Ihm herzlich, befter Sohn, für Seine Verwendung, indem ich wohl einsehe, daß ich außer biefem nicht so viel bekommen haben wurde." Ich weiß nicht, ob man Schiller unrecht thut, wenn man annimmt, er habe von bem eigentlich bem Vater voll gebührenden Honorar 30 Frb'or, also ben größern Theil für fich behalten. Da ohne seine Vermittlung ber Vater schwerlich 25 Frb'or bekommen hätte und da er mit den erhaltnen dankbar zufrieden mar, geschah ihm kein wirkliches Unrecht, wenn ihm die übrigen 270 fl. auch wohl behagt haben murben.

Das Titelblatt bes Musenalmanachs ist zwar mit Typen gebruckt, hängt aber mit dem Titeltupser, dem schönen Apollokopse, unmittelbar zusammen. Ein Drucksehlerverzeichniß ist dem Almanach nicht beigegeben. Die von Humbolbt gerügten Drucksehler in Goethes Wilhelm Meister sind gegen die wenigen des Almanachs sehr zahlreich. Der einzig sinnentstellende ist in Reinwalds Gebicht an die Freundschaft S. 172:

heil bem, ber innig Dich empfindet, Die nur in wenig Eblen glimmt; Der unter Tausenden die schöne Seele findet, Bur Deinigen gestimmt,

mo es Seinigen beißen mußte.

A. B. Schlegels Briefe über Poesie, Sylbenmaß und Sprache waren am 17. Oct. von Braunschweig in Jena angekommen und wurden schon am 30. Oct. an Cotta für die Horen abgesandt, wo sie noch im Novemberhefte S. 77—102 erschienen. Schiller dankte dem Berf. am 29. Oct. und war ungeduldig, die Fortsetung zu lesen (Briefe Schillers und Goethes an A. B. Schlegel. Leipzig 1846. S. 4 f.). Der Roman, nach dem Humboldt fragt, ist nicht erschienen. Anlaß zu der Frage gab der Beitrag Schlegels zum Musenalmanach mit der Ueberschrift: "Aus einem ungedruckten Koman", den er damals mit der Böhmer lebte.

Der Archenholzische Aufsatz, ber am 21. Nov. eingegangen war, erschien in bem Decemberhefte ber Horen S. 62—113: "Sobiesky. Ein historisches Fragment." Schon am 23. Nov. theilte Schiller an Goethe mit, er habe endlich (vor)gestern einen braven historischen Aufsatz von Archenholz erhalten, ber noch im letzten Stücke ber Horen erscheinen musse.

Das "Erharbische Gelb" ist mir bunkel, und ebenso ungewiß ob die Recension der Allg. Lit. Ztg. 1795 Nr. 2. 98 über Dalbergs Schrift: Bom Bewußtsein als allgemeinem Grunde der Weltweisheit (Erfurt 1793 606 S. 8) von Erhardt war. Wenigstens ist dieselbe in Erhardts Denkwürdigkeiten S. 48 nicht mit genannt, vielleicht, weil sie an sich sehr unbedeutend ist.

Die Anzeige ber (von J. F. Reichardt redigirten) Zeitschrift Deutschland, die auch im ersten Hefte berselben steht, ist vom Berleger J. F. Unger, unterzeichnet und steht im Intelligenzblatt der Allg. L. Zig. 1795 Nr. 129 vom 11. Nov. Die Stelle, auf die

Humbolbt sich bezieht, lautete: "Ohne mit berühmten Namen gebungener Mitarbeiter zu prahlen — benn ber verständige Leser weiß doch wohl, daß, wie ihn der Herausgeber meistens damit nur lockt, diesem selbst die Mitarbeiter mit ihren Namen oft Alles zu liesern glauben und meistens nur solche Beiträge geben, die denselben gewiß nicht berühmt gemacht hätten — ohne solche Namen also aufs Schild zu seben, wollen wir nur die Hauptrubriken anführen, von welchen jedes Stück balb mehr bald weniger enthalten wird." Unger mußte ben Namen zu diesen Phrasen hergeben, die allerdings unmittelbar gegen die Horen gerichtet waren, da dis dahin noch kein Journal seiner Mitarbeiter gedacht hatte, wie die Ankündigung derselben. S. Schr. 10, 266—271.

Fichtes "Ausfall" gegen Karl Chrn. Erhard Schmib im Intelligenzbl. ber L. Ztg. 1795 Nr. 132. Sp. 1064 war so grob als eitel. Weil Schmib sich bes Ausbrucks schaffenbe Einbilbungskraft
bebient und Fichte benselben, wie er meinte, erfunden (in transcenbentalem Sinne gebraucht) hatte, bezog er alles, was Schmid zu
einer Borrebe über Leute mit schaffenber Einbilbungskraft gesagt, auf
sich und wies dies plump und grob zurück. Schmid antwortete barauf in Nr. 145 Sp. 1168 sehr anständig, aber sehr schlagenb.

Die alte Geschichte wegen ber Recension bes ersten Stückes ber Horen (Lit. Ztg. 1795. I, Nr. 28—29. Sp. 217—227) besteht barin, daß ber Abjunct Forberg gesagt hatte, die Allg. Lit. Ztg. habe sich die Recension bezahlen lassen. Darüber war er verklagt. Im Nov. wurde dies wieder aufgerührt und Frobergs Schreiben an die Redaction im Intelligenzbl. vom 21. Nov. Sp. 1086 abgedruckt und widerlegt. Die Redaction berichtete, daß sie die Absicht gehabt, aber wieder aufgegeben habe, ausschrliche Recensionen neuer Journale in Beilagen zu geben, wenn die Verleger die Kosten für Papier und Druck zahlen wollten; der Charakter der Recensionen werde dadurch indeß nicht berührt. Die "unverhältnißmäßige Länge" jener Recension der Horen sein nicht so zu nennen, da, nach Abzug der Proben, die aus dem ersten Hefte gegeben worden, die Beurtheilung etwa 2½ Spalten betrage.

Am 20. Nov. 1795 hatte Schiller vom Grafen Soben eine Zusendung erhalten, die er im Kalender bezeichnet und über die er an Goethe schreibt (Nr. 122): "Herr v. Soden schickt mir heute eine schreckliche Production: Aurora oder das Kind der Hölle, die eine elenbe Nachahmung ber Bionbetta ift. Prächtig ift ber Gebanke, daß er bie ganze Zauberei als eine bloße Maschienerie einer Liebhaberin bes Helben entwicklt, die ihn dadurch erobern will. So verpufft endlich das ganze Pathos. Auch das übrige ist dieses weisen Einfalls würdig." Es war übrigens nicht ein Beitrag für die Horen, sondern Chreneremplar des in Chemnit 1795 erschienenen fünfactigen Schauspiels.

#### 103. Un Schiller.

Tegel 4 X br. 95.

Gent mar vor einigen Tagen bei mir. Ich erwähnte wieder ber Horen. Die einzige Ursach seiner Unthätigkeit für dieselben ist wirklich bas Bestreben etwas Vorzügliches zu liefern, und ba ich von dieser Seite die Disposition gut bei ihm fand, so habe ich ihm einen Vorschlag gethan, ben er auch, im Fall Sie ihn genehmigen, angenommen hat. Es sind jest bie Mémoires de Me Roland, bie, wie Sie Sich erinnern, quillotinirt murbe, erschienen. Gent verfichert, find fie außerorbentlich intereffant, und es lagt fic auch kaum anders erwarten, ba bie Roland fie felbst geschrieben, die bekanntlich eine überaus geistvolle, und babei so schone, und in so viele sonberbare Schickfale verflochtene Frau mar. Memoiren habe ich Gent vorgeschlagen, einen Auffat zu machen, und nicht sowohl das Leben, als ben Charafter ber Roland zu fdilbern. Naturlich mußte er mehre Gefchichtsumftanbe ausführlich hineinverweben, indeß fühlt er felbst, daß er hierin, da jene Demoiren gewiß balb allgemein bekannt werben, nicht zu weit gehen, und überhaupt nicht zu weitläuftig fenn muffe. Dag bie Roland fich sehr interessant bearbeiten ließe und zu vielen psychologischen Bemerkungen Unlag geben konnte, bavon bin ich gar febr überzeugt. Wenn ich nun auch nicht gerabe behaupten will, daß Gent von biefer Seite etwas ganz Vorzügliches leiften wirb, so glaube ich boch gewiß, liefert er eine Arbeit, bei welcher sich innerer Werth mit allgemeinem Intereffe verbindet. Bei feiner Bekanntichaft mit ber französischen Revolution können ihm passende politische und historische Unmerkungen nicht entstehen, und seine oft ftarte und heftige Diction wird bem Charafter ber Belbin angemeffen fenn. Dag er ben Auffat aufs allerspäteste zum Februar fertig schafft, versteht sich von felbst. Außerbem mare nun noch bie Bequemlichkeit babei, bag im Fall Ihnen auch hernach die Arbeit nicht anstände, Sie sie ohne alle Umstände zurückgeben könnten, da Gentz sie dann für sein Journal oder zu einer Recension in der LZ benutt. Sehen Sie zu, lieber Freund, wie Ihnen der Borschlag gefällt, und sagen Sie mir in Ihrem ersten Briese Bescheid für Gentz, der sich Ihnen bestens empsiehlt, und mit dem allein unter allen hier ich noch gern von Ihnen und Ihren Arbeiten rede. Scheint Ihnen der Gegenstand nicht recht schicklich, so schadet es gar nicht. Gentz ist gar nicht versessen darauf, gerade diesen für die Horen zu bearbeiten, nur ist dieser Beitrag von der Art, daß er ihn sicher und zu einer bestimmten Zeit versprechen kann, da jede andre mehr eigne und wichtigere Arbeit sich ihm in die Länge zieht, der Schwierigkeit der Wahl und des ersten Entschlusses nicht einmal zu erwähnen. —

humbolbt.

Die vorgeschlagene Bearbeitung ber Memoiren ber Madame Roland ift in ben Horen nicht erschienen.

## 104. Un humbolbt.

Jena b. 7. Dec. 1795.

— Bin ich aber gleichgültig bagegen [gegen die Horen], so ist bas Journal eo ipso moralisch todt und muß es auch physisch werden. Will Cotta es unter ökonomischeren Bedingungen fortführen, so wird sich wohl auch ein Redacteur dazu finden. Ich selbst hoffe schon mich mit Ehren herauszuziehen, und meinen Austritt als eine frene Spontaneität darzuthun.

In Rucklicht auf mein eigenes ökonomisches Interesse sind die Horen nicht so wichtig, sobald ich den Almanach nur poussiren kann. Kann ich diesen recht zu Ehren bringen, so ist er auch durch einen unbedeutenden Antheil von mir für die Zukunft in Ehren zu erhalten, und an fremden Bentrögen zu einer Gedichtsammlung wird es nicht sehlen bis zum jüngsten Tag.

Was ich übrigens von ben Horen sagte, gilt blos in bem Falle, baß die Subscription sich vermindert. Bleibt diese noch beträchtlich, so ist es ein Beweis, daß das Publikum sich doch in die Art findet, wie wir es bisher bewirthet haben, und man darf dann hoffen, daß die Hulfsmittel, die wir kunftig haben, zureichen werden. Ich würde

alsbann einige Autoren orbentlich in Solb nehmen und mir auch einen Gehülfen in ber Rebaction zulegen. Doch bavon mehr, wenn wir mehr wissen.

Bon Körner habe ich schon einen ganzen Monat lang keine Zeile gesehen.

Michaelis hat noch keinen Almanach geschickt. Es wird wohl ins kunftige Jahr sich hineinziehen.

Das Aeußere ber Horen wird verändert — ob verbessert, weiß Gott. Aber die langen scharfen Lettern fallen doch weg, und weißer Papier wird auch genommen. Außerdem die Decke noch roth gefärbt.

Abieu liebster Freund. Der Li herzliche Grüße. Ihr

Sď.

Obwohl die Horen noch zwei Jahrgänge erlebten, war Schillers Neigung dazu doch eigentlich schon mit dem ersten Jahrgange erloschen. Er spricht sich in den gleichzeitigen Briefen sehr erbittert über die Gegner auß: "Die Horen werden jetzt von allen Orten her sehr angegriffen, besonders meine Briefe (über ästhet. Erziehung), aber von lauter trivialen und eselhaften Gegnern, daß es keine Freude ist, auch nur ein Wort zu repliciren: in den Halleschen Annalen, in Opks Bibliothek, und nun auch von Nicolai in Berlin im X ten Theil seiner Reisen. Dem letzten und plattesten Gesellen schenke ich es aber boch nicht." (An Körner 3, 302.)

#### 105. An Schiller.

Tegel, 11. Xbr. 95.

— Goethe, ber mir auch vorgestern geschrieben, leibt und lebt in seinen Briefen, so wie man ihn im Gespräch sieht. Manchmal ist mir das schon äußerst frappant gewesen, besonders gerade jett, da er in keiner vortheilhaften, ihm recht eigenthümlichen Stimmung zu senn scheint, sondern sich so in einem Zustand der Abspannung gehen läßt. Ueber seine naturhistorischen Sachen benke ich völlig einstimmig mit Ihnen. Daß er sich über Stillschweigen in Ansehung seiner optischen Schrift beklagt, darin hat er doch kaum halb Recht. Balb nach ihrer Erscheinung hat Gren in Halle sie angeblicherweise völlig wider-

legt, b. h. gezeigt, bag bie von G(oethe) aufgestellten Phanomene sich recht gut nach ber Newtonischen Theorie erklären ließen, und also feine neue brauchten. Auch im Gothaischen Magazin hat man ihrer gebacht. Wenn jest einer schweigt, so geschiehts boch wohl, weil er jener Widerlegung beitritt, und aus Discretion es nicht öffentlich erklaren will. Neuerlich aber ift bas Stillschweigen und zwar nicht auf die angenehmste Art in Gehlers Supplementbande zu seinem physikalischen Borterbuche, Artikel Farben, wieder gebrochen worben. Nachdem der magre Compilator die Theorie "des Herrn v. Goethe" und Grens Wiberlegung troden ercerpirt hat, schließt er mit ben Worten: "man reicht mit ber bisberigen Theorie mit Muhe aus, und findet in bem Gebanken, die Farbenfaume als zwei entgegengesette Pole zu betrachten, eine bloße Metapher." Ich munichte mohl zu wissen, mas eigentlich baran seyn mag. Allein auf alle Falle sollte boch G(oethe) jett erst seine Theorie grunden und befestigen, ebe er Feindseligkeiten anfinge.

Gernings Ibee, baß Sie unter seinem Namen ein Gebicht auf Ihren eigenen Geburtstag machen sollten, übertrifft allen Glauben. Was seine Obe betrifft, so möchte ich beinahe glauben, die letzten 5 Verse wären von einem andern zum Spaß hineingebichtet. Wenigstens werden Sie mit mir übereinkommen, daß sie in einem Spottgebicht auf Kichte) unvergleichlich wären.

Kaum minder schön, obgleich in ganz anderer Art ist der Brief des Coadjutors. Es ist doch in der That entsetzlich, daß er auch schlechterdings nicht den Sinn und Geist der Elegie geahndet hat, sondern bloß ein lyrisches Toben und ein elegisches sanstes Klagen darin sieht. Von Jahr zu Jahr, dünkt mich, nimmt die Geistesarmuth in diesem Kopfe zu.

Vor der Recension der Horen in der ALZ ekelt mich ordentlich, wenn sie noch zu Stande kommt. Es ist schändlich, daß die Redacteurs diese Gelegenheit aus den Händen lassen, ihr Ansehen geltend zu machen. So wenig das Publicum auch im Ganzen den Horen wohlwill, so erklärt doch der größte Theil die Recensionen in der Bibliothek und den Annalen für übertrieden und unanständig. Brächte die ALZ jetzt eine gedachte und mit Verstand gemachte Recension, die durchaus gerecht und gehörig streng wäre, so könnte sie dem Publikum, das nicht selbst urtheilen kann, zeigen, wem es zu hören hat,

und ihre erste Recension wurde vergessen werden. Auch könnte sie eine solche Recension schon zusammenbringen; sie durfte es ja nur mehreren zugleich auftragen. Maimon wurde auch ich nicht für den Recensenten in den Annalen halten. Allein sogar von Ersurt aus schreibt es mein Schwiegervater, und auch hier höre ich es hie und da. Doch ists freilich kaum glaublich.

Sie haben vergeffen, mir E. F. Gros Brief wieber zu schicken, und ba mir sein und seines Baters Aufenthaltsort entfallen ist, muß ich Sie schon mit ber Inlage beläftigen.

Humbolbt).

Der Brief ichließt auf G. 351 bes gebruckten Briefmechsels an. Daß Schiller mit ben naturwiffenschaftlichen Studien Goethes nicht sonberlich einverstanden mar, miffen mir auch aus andern seiner Briefe, als bem hier beantworteten, aber nicht mehr vorhandenen. In feinem Briefmechsel mit Goethe begegnen Stellen, in benen er ihn leise und schonend auf Grundirrthumer aufmerksam macht und zur Sichtung aufforbert. Da aber Goethe leicht barüber weggeht, lagt Schiller die fruchtlose Discussion fallen. Was hier Humboldt erwähnt, war Goethe nicht unbekannt. Wie er barüber bachte, fagt er in ber Geschichte ber Farbenlehre (Werke in 6 Bbn. 1863. 6; 450): "In gelehrten Zeitungen, Wörterbüchern und Compendien fah man ftolzmit= leibig auf mich herab, und keiner von ber Gilbe trug Bebenken, ben Unsinn nochmals abbrucken zu lassen, ben man nun fast hundert Jahre als Glaubensbekenntnig wieberholte. Mit mehr ober weniger bunkelhafter Selbstgefälligkeit betrugen sich Gren in halle, die Gothaischen gelehrten Zeitungen, die allgemeine Jenaische Literaturzeitung, Behler und besonders Fischer in ihren physicalischen Borterbuchern. Die Gottingischen gelehrten Anzeigen, ihrer Aufschrift getreu, zeigten meine Bemuhungen auf eine Weise an, um fie fogleich auf ewig vergeffen zu machen." Ginem folden Kranken war nicht zu helfen.

Joh. Jaak Freiherr von Gerning, Legationsrath und poetischer Dilettant, und von Herber tolerierter Bewunderer, legt hier eine Probe seiner seltsamen Ginfälle ab. Die von Humboldt verspottete Obe wird vielleicht in Wielands Merkur gestanden haben.

Leiber ift auch bes Coabjutors Brief nicht mehr vorhanben. Als Schriftsteller wurde er von Schiller wenig geschätzt, ja fast verhöhnt; vgl. Körner II. 158.

#### 106. Un Schiller.

Tegel 14 Xbr. 95.

(N. S). Bon bem Musenalmanach kein Wort. Der Michaelis ift schlechterbings ber nachlässigifte Wensch, ben ich kenne. Davon könnte ich Ihnen, wenn ich Zeit hätte, noch ein frappantes Beispiel erzählen, was mir gerabe in ben letzten Tagen, wo mir bas Schreiben am lästigsten war, ein halb Dutzenb Briefe auf ben Hals gelaben hat.

(Humboldt.)

Die Nachschrift schließt S. 359 bes Briefwechsels an. — Humbolbt litt an einem kranken Auge, das ihm das Schreiben läftig machte. Worin Michaelis neue Sünde bestand, läßt sich nicht mehr ermitteln.

#### 107. An Schiller.

Reuftrelig ben 15. Xbr. 1795.

Beiliegend empfangen Sie einstweilen 16 Expl. bes Almanachs, 8 engl. Belin und 8 ord. Belin in Seibe gebunden. Das Glätten hält gar zu lange auf, sonst würde ich Ihnen mehr gesandt haben. Befehlen Sie, wie viel Expl. ich Ihnen noch senden soll. Lassen Sie meinen Commissionair Hrn. J. B. G. Fleischer in Leipzig wissen, ben ich beordert habe, Ihnen so viel Sie verlangen zu senden.

Die Erpl. auf engl. Belin sind nicht für die Handlung, sie sind für Sie und Ihre Freunde bestimmt. Den H. v. Humbold, Kosegarten, Schlegel, Lappe, Weyer haben ihre Exemplare bereits erhalten. Den übrigen Witarbeitern werden Sie gütigst die bestimmten Exemplare zusenden, sobald sie dieselben von H. Fleischer werden erhalten haben. Bon diesen werden Sie bloß Goethen und Herder jedem 2 Expl., 1 Expl. engl. Belin, zuschicken, die Uebrigen für sich und Ihre Freunde behalten. ich habe eine Anzahl Epigramme auf engl. Belinpapier besonders abdrucken lassen, die Sie ebenfalls von Hrn. Fleischer erhalten.

Sie haben von diesem Unternehmen Berdrießlickkeiten gehabt; es ist mein sehnlichster Wunsch, daß Sie mit dem Druck und Pap. und überhaupt mit dem typographischen zufrieden senn mögen, um Ihnen Schiller, Geschäftsbriefe. boch einigen Erfat für bie unangenehmen Augenblicke, bie Sie burch mich gehabt haben, ju geben.

ich hätte Ihnen, würdigster Mann, noch so vieles zu sagen; aber es ist mir in dem Augenblick, wo ich mich von dieser schönsten Angelegenheit meines Lebens trenne, unmöglich. — —

Setzen Sie kein Mißtrauen in meine Redlichkeit. — Die Zukunft soll auch Ihnen die Ueberzeugung geben, daß ich Ihrer Güte nicht unwerth war, daß ich die Theilnahme verdiente, die mir ein bitteres Geschick jetzt entreißt. Gönnen Sie mir den einzigen Trost, Ihnen von Zeit zu Zeit einige Nachricht von meinen Unternehmungen geben zu dürfen, die für Sie Interesse haben könnten; gönnen Sie mir ferner das Glück Ihrer Freundschaft und geben Sie mir Gelegenheit, die Würdigkeit derselben überzeugend rechtsertigen zu können.

: Michaelis

Die Einlage bitte ich balbmöglichst besorgen zu lassen, und die Expedition ber A. L. Z. zu ersuchen, beiliegende Ankundigung balbmöglichst abzubrucken, so wie auch eine bavon Hrn. Cotta sfür bas J. B. ber Horen zuzuschicken.

Den Empfang bieser Sendung hat Schiller im Kalender nicht angemerkt. Am 30. Dec. empfieng er von Humboldt 3 Exemplare, von denen er eins "für den ersten Hunger" noch am selben Tage an Goethe (Nr. 141) mit der Bemerkung sandte: "Bom Buchhändler selbst ist noch nichts angekommen." Das Paket kam erst am 18. Januar in Jena an (Goethe Nr. 143). Die spätere Sendung (Nr. 110) kam schon am 16. Jan. an und Schillers Brief an Goethe (Nr. 150), ber 4 Ex. begleitet, gehört (wie Nr. 145) zwischen 142 und 143.

# 108. An humbolbt.

Rena den 17ten Decbr. 1795.

Von Musenalmanachen habe ich noch nichts gesehen. In einem Briefe vom 25 ten November schreibt mir Michaelis, daß es blos am Glätten liege. Es muß also vierzehn Tage an einigen Dutend

Eremplaren geglättet werden. Für die Reichsprovinzen ist der Neusjahrs-Moment schon versäumt, und nun mag er sehen wie er fährt. Abieu lieber Freund. An Li von uns beiden viele Grüße,

ල.

Michaelis Brief vom 25. Nov. (Nr. 101) war am 13. Decbr. angekommen.

#### 109. An humbolbt.

Jena b. 25 ten Dec. 1795.

— Was auf diese Aufsätze (Naiv und Sentimentalisch) öffentlich erfolgt, bin ich wirklich begierig. Stille gehen sie nicht durch die Welt, und ihre größere Deutlichkeit erlaubt auch, daß man sich mehr darauf einläßt. Für die Horen ist es schon genug, wenn sie Aufsehen erregen, von welcher Art dies auch seyn mag.

Goethe schreibt mir, er höre von mehreren Orten her, baß bie Subscription auf die Horen zunehme. Cotta hat mir vor acht ober zehn Tagen geschrieben, aber weber Gutes noch Schlimmes den Debit betreffend. Binnen sechs Wochen muß es sich ausweisen. Daß die lettere Hälfte mehr Glück gemacht hat als die erstere, ist wohl zu glauben.

Bon Herber habe ich noch nichts, boch hat er etwas versprochen. Schlegel ist seit vierzehn Tagen wieder hier mit seiner Frau. Diese hat viele Talente zur Conversation, und man kann leicht mit ihr leben; es kommt nur barauf an, ob eine längere Bekanntschaft, wenn sie besonbers zur Vertraulichkeit werden sollte, nicht irgend einen Dorn entbecken wird. Er ist mit einer weitläuftigen Recension bes Bosischen Homers beschäftigt, —

Hellfeld ist bezahlt.

Sá.

Die Abhandlung Ueber bas Naive ftand im 11. St. ber Horen S. 43 und im 12. folgten bie fentimentalischen Dichter.

Die im ersten Abdruck ber Goethe-Schillerschen Briefe unterbrückte Stelle in Goethes Brief vom 23. Dec. ist bei ber zweiten Auflage (Nr. 135) nachgetragen: "Daß Cotta über die Subscription ber Horen nicht herauswill, gefällt mir nicht ganz, wo ich hinhore spricht man von vermehrter Subscription." Cotta ließ bem 12. Hefte ein Verzeichniß der Subscribenten beibrucken, bas etwa 1800 aufweist.

A. W. Schlegel war mit seiner Frau von Braunschweig nach Jena übersiedelt. Die Dornen zeigten sich balb. Schiller nannte bie Frau Dame Lucifer.

Eine Zahlung vom 19. Oct. verzeichnet ber Kalenber: Hellfelben 30 Thlr. für Hrn. v. Humbolbt." Seitbem hat Schiller im Kalenber eine berartige Zahlung nicht wieber notiert.

#### 110. Un Schiller.

Reuftrelit ben 28. Xbr. 1795.

Berehrungswürdiger Herr Hofrath! Beiliegend empfangen Sie endlich 36 Erempl. Epigramme und 10 Erpl. Musenalmanach Velinpap.
— Wenn der Berf. der Epigramme einen besonderen Titel für dieselben wünscht, so lassen Sie michs gütigst schnell wissen. Dieser soll bald besorgt werden. Auch kann ich Ihnen noch mehre Eremplare dieser Art senden und würde es heute schon gethan haben, wenn der Drucker mich nicht so unerhört aushielte und mir die Eremplare so einzeln, wie er sie glätten läßt, zuschiefte.

Eine Antwort auf meinen Brief vom 15 ten bieses mir erbittenb, bin ich Ihnen hochachtungsvoll ergeben

Der Brief traf am 16. Januar 1796 bei Schiller ein, ber die Sendung im Kalender S. 16 anzeigte: "Michaelis (10 Erempl. d. M. Alm. und 36 (Mauke) Erempl. der Epigramme) 1 davon an Woltmann, der hier war, 2 an Goethe und 2 an Herber davon geschickt." Am 28. Jan. schried Schiller an Michaelis. Aber der Unglückliche scheint den Brief nicht erhalten zu haben, da er am 11. März (Nr. 117) sich beklagt, es sei ihm nicht einmal der Empfang des Alsmanachs angezeigt.

# 111. Un Schiller.

Berlin, 29. X br. 95.

— Der Musenalmanach ist jett in allen handen, und Michaelis hat auch mir mein Eremplar geschickt, wofür ich Ihnen sehr banke.

Wie es scheint, wird er entsetzlich gekauft. Wenigstens sindet man ihn in allen Häusern. Daß das Urtheil verschieden ausfallen würde, läßt sich benken. Die Vernünftigen sind natürlich ganz und entschieden für ihn, aber dieser giedts nur wenige. Bei den Uebrigen muß man sich begnügen, wenn sie den offenbaren Vorzug des Almanachs unter seinen Brüdern anerkennen, und dieß thun sie denn doch in der That. Die härteste Kritik muß sich Goethe gefallen lassen, besonders seine Epigramme, für die nun auch freilich der Standpunkt, aus dem sie beurtheilt werden müssen, am schwersten zu finden ist, und die ich daher auch von einigen ebenso grundlos loben, als von andern tadeln höre. Unter Ihren Stücken — — gehaltvolle Fülle der Ideen.

In Rucksicht auf Goethe werbe ich auch oft gefragt, warum er soviel theils Schlechtes, theils Unvollenbetes ins Publicum giebt? Bei biefer Frage ist nun freilich manches, mas man nicht beantworten will, und biesen Leuten nicht beantworten barf. Allein mas bas Unvollendete betrifft, wie z. B. ich gestehe es offenherzig ein sehr großer Theil der Evigramme, so kann mir ihre Publication boch nicht leid thun. Sett man nur ben Unterschied von Machen und Publiciren gehörig fest, so muß ber mahre Schriftsteller gmar nichts anbers als bas Vollendete machen wollen, aber es mare Schabe, glaube ich, wenn er zu keusch fenn wollte, bas, mas er einmal nicht weiter vollenden kann, gang zu unterbruden. Daß ein Dichter, besonders ein Moberner, und also sentimentalischer, etwas burchaus Bollen= betes hervorbringe, etwas das sein Dichtergenie in seinem ganzen Umfange und feiner gangen Große ausbrücke, laft fich, bunkt mich, auf keine Weise erwarten. Es bleibt hier also kaum etwas anderes zu thun übrig, als ber Nachwelt basjenige zu übergeben, mas in bem jedesmaligen Moment das möglichst Höchste mar. Freilich erhält nun die Runft tein einzelnes Runftwert, auf bas fie mit völliger Buversicht ftolz fenn konnte, aber ber Runftfinn wird boch burch bie ganze Summe ber Producte beffelben in Stand gefett, es gemiffermaßen auszumessen, und sich zu ben Ibeen zu erheben, bie es selbst von einem vollendeten Runftwerk faßte.

Von Schlegel habe ich in biesen Tagen ein Mscpt Beiträge zur Kenntniß ber Griechen erhalten, bas, soweit ich es las, bloß einen Theil einer Abhandlung über moberne Poesie enthält. Es hat mir leib gethan, es nur so kurze Zeit zu haben, baß es mir unmöglich ist, ihm mein Urtheil barüber auch nur einigermaßen mit Gründen be-

gleitet zu sagen. Aber ber Totaleinbruck, ben es auf mich gemacht, und ben ich ihm nicht ganz verschweigen barf, ist ber, baß es unter allem bisherigen, was ich von ihm las, bas am wenigsten beutlich gebachte und klar auseinanbergesette ist. Ihre neuesten Abhandlungen werden dem Dinge durch den Kontrast noch mehr schaben. Indeß ist es reich an Ibeen, so wie der Berf. überhaupt. Wie er mir schreibt, ist er weder mit Ihren noch den Kantischen Theorien über das Schöne einig, und denkt eine eigene aufzustellen. Die Fichtischen Ideen scheinen auch in ihm herumzugehen. Ich wollte viel darum geben, daß er einige ihn jetzt hindernde Schwierigkeiten des Vortrags überwinden könnte. Denn ich kann nicht leugnen, daß ich ihn sehr schöle. Bon Herzen abieu! Tausend Grüße von uns beiden an Sie und Lolo.

hum bolbt.

Es ift hier von Friedrich Schlegel, ber bamals in Dresben lebte, bie Rebe. Der erwähnte Auffat war ein Bruchftuck bes Buches: "Die Griechen und Römer; hiftorische und kritische Versuche über bas klassische Alterthum". Das Buch erschien bei Michaelis in Neustrelit 1797; vgl. N. 117.

## 112. Un humbolbt.

Jena, ben 4ten Jenner 1796.

— — Bon Michaelis habe noch keinen Almanach erhalten und bank es Ihnen beswegen boppelt, baß Sie mir brei Exemplare so zeitig geschickt haben. — —

Sdj.

Diese waren, nach bem Kalenber, am 30. Dec. bei Schiller eingetroffen, und da ber Brief Humboldts vom 29. Dec. erst am 2. Janankam, mussen sie von einem versornen Briefe besselben begleitet gewesen sein, da der vom 18. Dec. schon am 23. in Jena war.

## 113. An Humboldt.

Jena, ben 4ten Jenner 1796 Spät Abends.

— 3ch habe mir immer vorgenommen gehabt, Ihnen ben Empfang ber 50 Louisd'ors zu melben, aber über andern Artikeln vergaß ich es immer. 3ch banke Ihnen also hiemit schönstens für biese Be-

sorgung, 15 Louisd'or habe ich bavon an Goethe und 10 an Herber gegeben, welche bende, besonders Goethe, sehr damit zufrieden schienen; 5 werbe ich noch an die Mereau und an Woltmann vertheilen. Den Almanach habe ich noch nicht, obgleich es gerade nun ein Monath ist, daß Michaelis mir schrieb, er sollte mit ber nächsten Post folgen und es liege blos an dem Glätten, daß ich ihn noch nicht habe.

Heute schickte mir endlich Woltmann seine Oper und seine Tragödie; jene heißt der Gerichtshof der Liebe, diese Cecilie von der Tiver, und ist eine Bremische Geschichte. Gleich die erste Scene ist auf einem Kirchhof zwischen einem Todtengräber und seiner Mutter. Soweit ich beim Durchblättern sehe, ist redlich aus andern Schauspielen ausgeschrieben. Die letzten Worte der sterbenden Heldin sind: Freiheit! Freiheit! und damit endigt auch das Stück. Weiter habe noch nichts gelesen.

In ber Oper finde ich benm Aufschlagen folgenden Vers:

Höher, als die Kraft, die sieget, Wenn das Feld von Lanzen starrt, Die zum hohen Ziele slieget, Wo der Dichttunst Palme harrt, Ist die Wacht, die überwindet, Was im Busen unsrer Pflicht Ungewissen Kampf verkündet, Und das Wort: Ich will es! spricht.

Leben Sie wohl lieber Freund. An die Li von uns herzliche Gruße.

Ihr

StJ.

Die 50 Friedrichsb'or hatte Schiller schon am 2. Dec. erhalten und davon am 13. Goethe 15, und Herber 10 Louisb'or bezahlt. Die Vertheilung an die Wereau ist nicht notiert; die an Woltmann ersolgte am 23. Jan.

Richt am 4. Januar 1796, sonbern am 25. Dec. 1795 erhielt Schiller Woltmanns Operette und Trauerspiel, wie er im Kalenber anmerkte und auch an Goethe (137) berichtete. Dieser wollte das Trauerspiel, wenn es producibel sei, gleich aufführen lassen; aber Schiller schrieb schon am 29. (Nr. 139): "es ist erbärmlich und in keiner Rücksicht brauchbar; ein Ding ohne Charakter, ohne Wahr-

scheinlichkeit, ohne alle menschliche Natur. Erträglicher noch ist die Operette, obgleich nur gegen das Trauerspiel erträglich." Gebruckt sind die Stücke nicht. Bielleicht bemühte sich Schiller um einen Berleger. Im Kalender steht zum 29. Jan. 1796: An Crusius wegen Woltmann.

#### 114. Un Sumboldt,

Jena ben 9 ten Jenner 1796.

- Nach bem, was Sie mir von Schlegels Arbeit schreiben, erwarte ich eher eine implicite Bestätigung als eine Erweiterung ober Widerlegung meiner Jbeen über biesen Gegenstand. Es scheint doch, er hat sich mehr an das grobe Phänomen gehalten, was jedem auffällt, ohne in das Innere einzudringen. Sein Urtheil über Shakespeare beweist es, benn seine Manier ist das erste, was einem an ihm auffällt, und ben manchem oft das einzige.
- Nun habe ich, einige Bemerkungen zur Mab. Stael etwa ausgenommen in bem philosophischen und kritischen Gebiete eine Zeitlang nichts mehr zu bestellen, und eile mit erleichtertem Herzen meiner Muse entgegen.

Von Michaelis habe ich auch mit bem heutigen Posttage noch nichts erhalten, obgleich der Almanach hier in allen Buchläden vertauft wird. Ich nehme Exemplarien hier aus und ziehe ihm den Betrag von einer Bücher-Rechnung ab, die ich ihm glücklicherweise noch zu bezahlen habe. Unders weiß ich mir nicht zu helsen, da ich dem Publikum nicht sagen dars, wie sehr der elende Mensch mir manquirt.

Haben Sie boch die Güte, lieber Freund, eingeschlossenen Brief an Kosegarten mit einem guten Exemplar des Calenders zusammenzupacken und unter der auf dem Briefe bemerkten Adresse an Kosegarten franco zu senden. Auch an Meyer in Berlin sind Sie so gütig, ein gutes Exemplar des Almanachs, wenn er noch keins von Michaelis haben sollte, auf meine Rechnung abzugeben.

Ich sende Ihnen hier das tägliche Taschenbuch, worauf mich Seidler bis jest warten ließ.

Den 13. Jenner.

Wenn Sie ohne Beschwerlichkeit für Sich selbst 24 Lb'ors auf sechs bis acht Wochen missen können, lieber Freund, so möchte ich Sie bitten, diese Summe an Friedländer für Engeln abzugeben, der es zu wünschen scheint. Genirte Sie diese Zahlung, so geben Sie mir nur in zwey Worten mit erster Post davon Nachricht.

Humbolbts Brief, ber am 8. Jan. in Jena eingetroffen mar, ift verloren gegangen.

Die Bemerkungen zur Mab. Stael, b. h. zu ihrem von Goethe übertragenen Versuch über die Dichtungen (Horen 1796. Hft. 2. Nr. 2.) sind nicht erschienen.

Das Ansinnen, das Honorar an Engel zu zahlen, der am 6. Jan. die Fortsetzung seines Lorenz Stark für die Horen gesandt hatte, ist auffallend, da die Mitarbeiter in der Ostermesse bezahlt werden sollten. Schiller hatte Goethen kürzlich ein ähnliches Begehren indirect abgeschlagen. Wie Humboldt den Auftrag aufgenommen, ist nicht ersichtlich, da seine am 23., 27. Jan. und 3. Febr. eingegangenen Briefe sehlen.

#### 115. Un Sumbolbt.

Jena ben 25. Januar 1796.

Ihr Eifer gegen die Schlegelische Recension hat mich sehr ergözt, lieber Freund. Es ist gar keine Frage, daß Sie recht haben, auch habe ich Ihnen, soviel ich weiß, ausdrücklich geschrieben, daß ich nicht damit zufrieden sen. Ich habe nur weniger erwartet, als Sie, und mich beswegen auch leichter befriedigt. Schlegel ist viel zu sehr Coquette, als daß er dem Kitzel widerstehen könnte, sich hören zu lassen, wo er blos den dem Objekte bleiden sollte. Daß er die Elegie nicht besser gefaßt hat, ist freilich kaum zu vergeben. Die Schatten zu welchen ein mehr speculativer Geist nöthig ist, wollte ich ihm noch hingehen lassen. Ueber die leztern werde ich ehester Tage selbst einige Worte sagen und besinne mich jezt nur auf eine geschikte Veranlassung dazu. Die Sache läßt sich so rein objectiv behandeln, daß mich die Nothwendigkeit über mein eigenes Produkt zu reden, nie in Verlegenheit seten kann.

Sogar Woltmann, ber fürzlich wieber ben mir mar, hat gegen bie Schlegelische Recension febr viel richtige Ginmenbungen gemacht, bie boch schlechterbings feinem eigenen Jubicium zugerechnet werben muffen, ba hier gottlob niemand ift, von bem er fie geschöpft haben könnte. Zwar mag die Pique, die er auf Schlegeln hat seinen Scharffinn etwas verftartt haben. Ich schrieb Ihnen fürzlich, bag Boltmann ben feinem lezten Besuch nichts über feine zwen Theaterftude gesagt. Vorgestern mar er brei Stunden allein bei mir, und ich entließ ihn wieber, ohne seines Manuscripts mit einer Sylbe zu erwähnen. Er war boch raisonnable genug, auch nicht von selbst bavon angufangen. Mir fagte er über meine Gebichte fehr viel ichones; aber er fand bennoch keine Barmberzigkeit. Sonst gingen wir sehr aut auseinander. Da er wegen eines Verlegers besorgt ist, so sagte ich ihm, ich hatte gehort, daß in dem neuen Journal Deutschland seiner fehr ehrenvoll gebacht fen, und bag es gut mare, wenn er ben guten Moment benuzte, Ungern zu seinem Verleger zu bekommen. Ich gonne bem armen Teufel ein gutes Honorar und Unger verbient jener Recension ber horen megen, bag er es mit feinen helben einmal versucht. - -

Sģ.

A. B. Schlegel hatte für die Recension ber Horen in ber Allg. Lit. 3tg. nicht nur alle Gebichte, sonbern auch alle afthetischen Auffate, ben rhobischen Genius und las Cafas mit eingerechnet, zur Befprechung bekommen. Schut hatte Schiller angeboten, ihm bie Schlegeliche Recension im Mipt vorzulegen, diefer es aber nicht für nöthig gefunden. Die Recenfion erschien bann im J. 1796 Rr. 4-7. Schiller sagte über ben ersten Theil berselben, er enthalte viel Gutes und Gebachtes "und es ist gar keine Frage, bag wir lange hatten suchen muffen, um einen beffern Beurtheiler zu finden; aber befriedigt hat sie mich boch nicht gang und ich vermuthe, es wird Ihnen auch so fenn. Inbeffen ift Schlegel übereilt morben, und ich munbre mich, baß er in ber kurzen Zeit, die ihm gelaffen murbe, nur fo viel geleiftet hat. Mit seinen Kritiken, ben Bersbau betreffend, merben Sie wohl auch nicht burchaus einig fenn. Goethe hat zwar auch vieles gegen die Recension einzuwenden, besonders in Rucksicht auf bas, mas an seinen Versen getabelt wirb, im Ganzen aber ift er sehr wohl bamit zufrieben und hat eine gute Meinung von Schlegel bekommen.

Schütz scheint seit einiger Zeit wieder großen Respect gegen die Horen zu hegen, vermuthlich erfuhr er aus der Recension Schlegels erst, was an den Gedichten sey. Er spricht auch wieder von meinen philosophischen Aufsätzen, unter denen er den über das Naive mir gar nicht zuschrieb, vielleicht auch noch andre nicht, denn er erschrak ordentlich, wie er im Register so oft meinen Namen fand." (An Humboldt.) Einen ausschrlichen Brief schried Schiller am 9. Jan. an Schlegel (S. 9) über die Recension, die sich über die Schatten und den Versbau ausspricht. Das was Schiller selbst über die Schatten (Jbeal und Leben) sagen wollte, hat er leider nicht gesagt.

Der Besuch Woltmanns fand am 23. Jan. statt, wo Schiller ihm das Honorar für den MAIm. (2 Lb'or) und die Horen (12 Lb'or) bezahlte.

## 116. An humbolbt.

Jena ben 1. Febr. 1796.

Ich habe jetzt bas erste Stück von bem Journal Deutschland gelesen, und nicht ohne Unwillen über ben falschen Charakter Reichardts, ber mich und auch Goethen, ber ihn als Freund behandelt, sans rime und sans raison beleidigt. Daß es übrigens von einer unendlichen Dummheit ist, werden Sie ohne mich gesehen haben. Reichardten aber wird es nicht zum Besten gehen, benn sowohl von Goethe als von mir ist ihm Unheil bereitet. Da ich gestern von Huseland hier gehört habe, daß Reichardt der Herausgeber sen, so bin ich der Wenagements entledigt, die ich Ihrentwegen für ihn gehabt haben würde.

Sđ.

Das bem falschen Freunde bereitete Unheil bestand in den Kenien, mit denen Reichardt reichlich und wohlverdient bewirthet wurde. Er hatte in seinem Journal Deutschland die Horen verarbeitet und sich über die Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter hergemacht: ob die dortige Besprechung der französischen Dinge ein ehrliches Einhalten des Programms heißen könne, das alle Politik ausschließe? und bergleichen Einwendungen zu Gunsten der französischen

Revolution, für die sein "Deutschland" begeistert war. Ueber Reichardt und seine Zeitschrift äußerte sich Schiller auch gegen Goethe mit Entrüstung (Nr. 145).

#### 117. An Schiller.

Reuftrelit b. 11 ten Marg 1796.

Berehrungswürdiger Berr Hofrath!

Die Verbrüßlichkeit, welche bie spate Erscheinung bes Almanachs Ihnen zugezogen haben mag, kann immer Ihre Unzufriebenheit mit mir erregt haben — bas Bewußtsein, nicht bie veranlassende Urfache berselben gewesen zu sein, begleitet mich zu Ihnen, und ohne mich in Rebeformeln zu ergießen, beren Gebrauch ich haffe, fage ichs Ihnen frei, bag es mir febr meh thut, über ben Empfang bes Almanachs teine Zeile von Ihnen erhalten zu haben. Er trägt freilich in mehr als einer Rudficht bas Gepräge ber Zeit, in welcher er entstanben ift, bie in Hinficht besienigen, mas mir als Berleger oblag, meine iconften Borfate vereitelte. Allein Sie miffen es, verehrungsmurbiger Mann! wie mir bamals mitgespielt worben ift; ich bitte Sie baber, mich nicht unbillig zu beurtheilen und meinen guten Willen nicht zu verkennen. Ihr Urtheil, so ungunftig es auch fur mich ausfallen mag, wird mir jeberzeit willkommen fein. Es soll mich in andre Unternehmungen leiten, die Ihrer Aufmerksamkeit werth find, und geben Sie mir baburch Belegenheit, Sie zu überzeugen, bag ich Ihrer Theilnahme nicht so ganz unwürdig bin.

Herr A. W. Schlegel wird Ihnen einen Auffat für die Horen über Shkespeare und die Art, ihn zu übersetzen, zugeschickt haben. Ob er Ihnen auch geschrieben hat, daß er wirklich schon einige Stücke übersetzt hat und herausgeben wird, weiß ich nicht. Romeo und Julie und der Sommernachtstraum sind bereits fertig und ersteres erscheint binnen einigen Monaten in meinem Verlage. Wären Sie wohl geneigt, einige Scenen dieser neuen Uebersetzung in den Horen abbrucken zu lassen, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf diese neue Uebersetzung zu führen? — Und können Sie von der Bedingung, daß die Beiträge für die Horen erst in 3 Jahren wieder gedruckt werden dürsen, zu Gunsten dieses Unternehmens wohl nachlassen? — Weine Liebe zu Sh. wie das Zutrauen zu einem Uebersetzer, der keiner weitern Empfehlung bedarf, als daß seine Arbeit durch Sie

ins Publikum gebracht werbe, haben mich zu biesem Unternehmen bestimmt. Es ist nicht vorauszuschen, wie es mir als Berleger babei ergehen wirb. Die unumschränkte Herrschaft bes Realismus in Deutschland und bessen Sachführer in den Bibliotheken, Annalen u. s. w. können in der That eine sehr verzeihliche Schüchternheit begründen. Indessen da ich bei Unternehmungen dieser Art in Rücksicht meiner nur sehr geringe Forderungen mache, so kann ichs um so leichter einzehen. Das Werk selbst wird Sie, wie ich hoffe, hinlänglich bestimmen, sich seiner bei Ihrem Publico anzunehmen.

ich lege hier eine Abschrift von einem Plane zu einem Werke bei, bessen Ausführung mich jetzt beschäftigt. Die unbedingte Prespreiheit, in beren Genuß mich die liberale Denkungsart meines Fürsten setzt, wird mich auf diesem Weg vielleicht sehr nütlich werden lassen. Das erste Heft dieses Oppositions-Journales soll noch zur Ostermesse erscheinen. Wenn Sie es erlauben, so sende ich Ihnen den Inhalt des zweiten Heftes vor dem Abdrucke zur Durchsicht. Die kable kalte wässerigte Kritik der Herren in der Bibliothek, so wie die übrigen elenden Urtheile, womit das Publikum heimgesucht wird, werden hier behandelt, wie Sie selbst es wohl nicht der Nachtheil solcher Urtheile mit einem solchen unverschämt-anmaßend ausgesprochenen Tone, wirklich sehr bedeutend ist. — Da ich durchaus nichts ins Publikum besördern möchte, was Ihnen mißfallen könnte, so werde ich Ihnen diese Aussche alle vorher zur Durchsicht senden.

Herr Friedrich Schlegel, ein Bruder bes Uebersetzers des Dante, hat Versuche über das griechische Alterthum geschrieben, welche in der Oftermesse erscheinen. Die Vorrede zu diesem Werke beschäftigt sich mit Ihrer Theorie. Sie werden sich freuen, so bald einen so trefflichen Nachfolger gefunden zu haben, der Ihre neue Lehre von einer neuen Seite aufstellt und in Bezug auf seinen Gegenstand so glücklich bearbeitet. ich werde es Ihnen zusenden, sobald ich nach Leipzig komme.

Die unterbrochene Orbnung in meinen Geschäften, welche in biesem Winter noch obenbrein burch eine langwierige Krankheit sehr gelitten haben, ift nun völlig wieder hergestellt, und meine kunftige Ehatigkeit ift nun, burch so mannigfaltige Ersahrung bereichert, um so fester begründet. ich habe ben Bunsch nicht unterbrücken können, Sie, verehrungswürdigster Mann! mit ben Gegenständen meiner

Beschäftigung bekannt zu machen, die Ihnen nicht gleichgültig sein werben. In Rücksicht meiner bin ich wirklich zu vest überzeugt, daß nur eine durchaus falsche Borstellung von mir Sie zu Ihrem ganzlichen Zurückziehen bestimmen kann. ich bin es meiner Ruhe schuldig, Sie zu bitten, mich mit einigen Zeilen zu erfreuen, die ich über den Empfang des Almanachs zu erwarten habe, die Ihnen aber zugleich Gelegenheit geben können, mich Ihren Tadel wissen zu lassen, der von mir ausgenommen werden soll, wie Sie es zu erwarten haben. Nur ziehen Sie sich nicht so ganz von mir zurück und verwandeln Sie nicht den glücklichsten Borsall in meinem Leben, Ihnen bekannt worden zu sein, zu dem unglücklichsten für mich. Trauen Sie der Redlichkeit eines Wannes, der in der Welt auf nichts Anspruch macht, als auf seine Redlichkeit, durch die er sich bemühet, nützlich zu werden, und mit der er alles auszunehmen sich gewöhnt hat, was von Männern kommt, denen er unbedingt ergeben ist.

Michaelis.

R. S. Herr Prof. Engel hat ein neues Trauerspiel unter bem Titel: Der Eid vollendet, welches bereits in Hamburg gegeben wird. Im fünftigen Sommer werde ichs drucken lassen. Auch dies enthält einige Szenen, die Ihnen für die Horen sehr lieb sein würden. Wenn Sie es erlauben können, daß sie bald nachher wieder gedruckt werden, so will ich ihm beshalb schreiben. Wollen Sie ihn selbst darum ersuchen, so sagen Sie ihm nicht, daß Sie die Bollendung dieses Trauerspiels durch mich erfahren haben, noch daß Sie wissen, daß im Verlag erhalten werde. Es gehört zu seinen Sigenheiten, es sehr übel zu nehmen, wenn von seinen Schriften vor der Erscheinung gesprochen wird.

Schiller hat ben Empfang bieses Briefes in seinem Kalenber nicht angemerkt, ben Brief selbst auch schwerlich beantwortet. Die hier empsohlenen Scenen aus Romeo und Julie von Schlegel waren von biesem längst eingesandt (am 2. März) und erschienen im britten Horenstüde bes Jahrgangs 1796. Ein ausführlicher Brief Schillers an Schlegel (S. 13—15) ohne Datum ist vom 11. März, bem Datum bes gegenwärtigen Briefes. Vom "Sturm" Shakespeares erschienen bann einige Scenen im 6. Horenstüde. Die Uebersetung Romeos

und des Sommernachtstraumes erschien nicht bei Michaelis, sonbern 1797 bei Unger in Berlin.

Ueber das Oppositionsjournal weiß ich keine Auskunft zu geben. Daß Schiller nicht darauf eingieng, die Manuscripte zu begutachten versteht sich von selbst.

Von Fr. Schlegels Buche ift schon in Nr. 111 die Rebe.

3. 3. Engels Eib und Pflicht, ein burgerliches Trauerspiel in 5 Aufzügen, war am 26. Febr. 1796 in Hamburg ohne Beifall gegeben und am 10. März nur noch einmal wiederholt. (Meyer, Schröber 2, 132). Es gehörte in die weinerliche Gattung, und war schon 1776 fertig, damals hieß es "die Geißel" (Geisel). Ein alter kranker Mann ist als Geisel weggeschleppt. Es erschien erst nach seinem am 28. Juni 1802 erfolgten Tode, im zweiten Theile seiner Schauspiele 1803.

### 118. An Schiller.

Reuftr. ben 16. July 1796.

Ew. Wohlgeboren empfangen hiebei 6 Exemplare Musit zum Tanz, wovon Sie von Leipzig aus mehrere erhalten werben. Herr Michaelis wurde, wenn er nicht krank ware, selbst so frei gewesen sein, Sie mit einem Schreiben zu incommodiren, und bebauert es recht sehr, dies Bergnügen entbehren zu mussen.

Mit der vollkommensten Hochachtung habe ich die Ehre zu sein Ew. Wohlgebohren ergebenster Dr.

per Michaelis.

Der von ber Hand eines Gehülfen geschriebene Brief kam am 27. Juli bei Schiller an. Es waren Eremplare ber Reichardtschen bei Breitkopf gebruckten Composition ber Schillerschen Elegie "Der Tanz" in Quart. Die Exemplare scheinen außerorbentlich selten zu sein. Ich habe keines gesehen.

Mit dem gegenwärtigen Brief schillest Schillers Correspondenz mit Michaelis. Das Schicksal bes unglücklichen Mannes ist zu be-klagen. Er scheint bald gestorben zu sein. Die Buchhandlung gieng in die Hände von Albanus über. Bgl. 11. Jul. 1802.

Statt bes Hofbuchhändlers in Neuftrelit tritt ein andrer Berleger in Schillers Geschäftstreis, Karl Spener, in Berlin 5. Sept. 1749 geboren und seit seinem 23. Jahre anonym als Schriftsteller und Uebersetzer thätig (Meusel 7, 558 ff.). Er war Herausgeber bes Kalenbers ber Wusen und Grazien von dem Werneucher Schmidt, der Goethe zu seinen Wusen und Grazien in der Wark veranlaßte. Um 25. Aug. war ein Brief von Spener bei Schiller eingetroffen, in welchem der Dichter um ein kleines Gedicht gebeten wurde. Diesen Brief beantwortete Schiller am 5. Sept., und darauf antwortet Spener:

## 119. Un Schiller.

Berlin 10. Sept. 1796.

Em. Wohlgeboren überaus gutige Antwort habe ich foeben erhalten, und ich ermangle nicht, Ihnen für bie barin enthaltene Bufage vorläufig meinen herzlichsten Dank abzustatten. Der Gucktaftenmann hat keine eigenthumliche Beziehung, sonbern er foll bloß bas Medium senn, dem Bublikum einen Neujahrswunsch barzubringen. Der Zettel, ben er in ber hand halt, und auf welchem 16, hochstens 18 Verse Raum haben, kann also für einen Vorschlags, Ginlabungs ober Warnungszettel gelten, je nachbem irgend einer diefer Gefichtspunkte gewählt murbe. — Vergleicht ber Mann bas Leben mit einem Guckfaften, bemerkt er ben Unterschied, bag man in biesem blog gusehen, in jenem aber neben dem Zuschauen auch selbst handeln muffe, erwähnt er vielleicht gar ber Folgen biefer handlungen — macht er von der Beweglichkeit seiner Figuren auf den Unbestand und Wechsel alles beffen, mas unter bem Monde ift, eine Nutanwendung — kann biefe Nutanwendung zugleich bie Ibee bes Zeitabschnittes, an welchem fie ausgetheilt werben foll, impliciren, kann fie fo allgemein fenn, bag niemand sagen kann, bas gehe ihn nicht an, sichert ihr bie Qualität eines Dent- Bahl und Sittenspruches eine bleibende Stätte im Wohnzimmer, indem sie an das Vergnügen Unterricht knupft und wie ber Sinnlichkeit, so bem Berftanbe und bem Herzen gefällt - so hat sie ihre Bestimmung im höchst möglichen Umfange erreicht. Das Auge, welches im Tanz bas Grundgesetz bes Weltalls entbeckte, mas follte bies Auge nicht auch im Gudkaften erblicken können!

Hie bengehend erhalten Ew. Wohlgeboren die ersten Drucke von der Terpsichore; mit der am 14. dieses hier abgehenden fahrenden Post erfolgen 50 Std., da Sie anfangs Septembers eine kleine Anzahl vorläufig von Hrn. Bolt verlangt haben. Ich lasse unterbeß

und bis zu näherer Bestimmung ber Zahl und beren Absenbung 1500 Eremplare abdrucken. Hr. Bolt, ber sich Ew. Wohlgeboren ergebenst empsiehlt hat jener Bestimmung schon seit mehreren Poststagen entgegen gesehen.

Mit bekandtester Verehrung nenne ich mich Ew. Wohlgeboren gehorsamst verbundenen

Carl Spener.

Ueber bas Gebicht, Spiel bes Lebens, bas Schiller für ben Gudfastemann lieferte, muß auf S. Schr. 11, 441 verwiesen werben; es ist erft burch Speners Briefe verständlich geworben. Um so mehr ift ber Berluft ber Briefe Schillers an Spener zu bebauern. Zwischen biefem am 14. Sept. eingegangenen und bem folgenben Briefe scheint keiner zu fehlen. Auf Dr. 120 vom 27. Sept., ber am 5. Oct. eintraf, sandte Schiller am 11. Oct. ein Gebicht an Spener. Brief fehlt. Am 31. Oct. erhielt er Speners Antwort, diese fehlt wie der Brief vom 21/26. Nov. und der am 9. Febr. 1797 einge-Schiller schrieb bann am 7. April und trug Agnes von laufne. Lilien an. Bor Empfang biefes verlornen Briefes antwortete Spener etwa am 11. April (eingetroffen am 15.) und bann am 15. April (Nr. 122), worauf Schiller am 29. April 1797 fünf Gebichte an Spener fandte (Ralender 41). Der nächste im Ralender verzeichnete Brief Speners mar am 3. Juni 1797 bei Schiller angekommen, ber barauf nicht geantwortet zu haben scheint. Es fehlen 5 Briefe Schillers (vom 5. Sept., 11. Oct. u. 31. Oct. 1796 und vom 7. und 29. April 1797), die, namentlich ber lette wegen ber beigelegten Gebichte, für die Chronologie von Interesse sein murben.

Spener scheint auch Aupferbrucker gewesen zu sein, da er die von dem Aupferstecher Bolt für den Xenienalmanach punktierte Terpsichore übersendet.

## 120. An Schiller.

Berlin, 27. Sept. 1796.

Ew. Wohlgeboren habe ich die Ehre hiebengehend 1462 Abbrücke bes Titelkupfers zu Ihrem diesjährigen Musenalmanach zu übersenden, welche mit den 50, welche Hr. Bolt am vergangenen Posttage vorsschiller, Geschäftsbriefe.

aufgeschickt hatte, zusammen 1512 Stück ausmachen. Dies war bie Zahl, welche ich vor Eingang Ihrer bestimmten Angabe angenommen hatte, ba sie aber, wie ich seitbem erfahren habe, nicht hinreicht, so sollen die noch erforderlichen 500 Erempl. mit ehestem nachfolgen.

Ich kann es nicht unterbrücken, hier meinen Wunsch wiederholt zu äußern, daß Ew. Wohlgebohren durch nichts abgehalten werden mögen, Ihre gütige Zusage bald zu erfüllen; meine nahe Reise nach Leipzig macht jenen Wunsch nur um besto lebhafter, denn wenn ich die zur Ausführung meines Planes erforderlichen Anstalten nicht schon vor meiner Abreise von hier treffen kann; so werden sie vermittelst meiner Abwesenheit um drei Wochen weiter hinausgeschoben, darüber rückt aber der Termin zur Herausgabe so nahe, daß ich befürchte, die Arbeit könne in der alsdann noch übrigen Zeit schwerlich beendigt werden!

Nicht genug, daß die Verleger zudringlich sind, sie sind auch obenein noch dringend! Um Verzeihung — was das erste betrift, so klagen Sie in gegenwärtigem Falle blos Ihre Celebrität an, und wegen des letztern mag mich die Calenderrechnung in Schutz nehmen!
— Wit der wahrhaftesten Verehrung Ew. Wohlgebohren gehorsamst verbundenster

Carl Spener.

Den Musenalmanach für 1797, ber die Xenien enthielt, war also zu 2000 Erempl. abgebruckt. Diese Auflage druckte Göpferdt in Jena unter Schillers Augen. Die Anzahl der Eremplare reichte jedoch nicht aus, und Schiller ließ, gleichfalls bei Göpferdt und auf eigne Hand eine zweite Auflage zu 500 Eremplaren abziehen, der dann eine dritte folgte, die Cotta in Tübingen bei Wilhelm Heinrich Schramm in Tübingen drucken ließ. Der Xenienalmanach wurde also in mindestens 3000 Eremplaren gedruckt und hat buchhändlerisch unter allen fünf Jahrgängen den besten Ersolg gehabt.

# 121. An hufeland.

[Jena] 5. Febr. 97.

Ich höre, lieber Freund, daß wir uns beibe um ben Professor Schmidtischen Garten bewerben, und so unangenehm es mir ift, Ihnen

in irgend einer Sache im Wege zu stehen, so sind boch die Umstände so, daß ich von der gegenwärtigen nicht wohl abstehen kann. Ich habe ein dringendes Bedürfniß, in freier gesunder Luft zu leben und das einzige Mittel dazu ist, daß ich so viel Monate im Jahr als es angeht im Garten wohne. Auf diesen Schmidtischen Garten hatte ich mein Absehen längst gerichtet, und, ob mir gleich das Haus, so wie es jetzt beschaffen ist, nicht recht brauchdar ist, so würde ich doch gerne die Kosten daran wenden, um es einigermaßen in Stand zu setzen.

Ich wollte Ihnen bavon Nachricht geben, theurer Freund, damit wir ben Garten durch diese sonderbare Concurrenz nicht unnöthiger Weise hinauftreiben. Wahrscheinlich haben Sie keine so dringenden Gründe wie ich, auf diesem Handel zu bestehen, und das Haus würde Ihnen schwerlich das werth seyn, was es mir ist, da es weniger die Beschaffenheit besselben als mein Bedürfniß ist, was mich dazu treibt.

Haben Sie die Gute, I. Freund, mir Ihre Entschließung mitzutheilen und seyen Sie übrigens versichert, daß keine andre Rücksicht als die ich meiner Gesundheit schuldig bin, mich bewegen könnte, mich mit Ihnen in Collision zu setzen. Ganz der Ihrige.

Schiller.

hufeland, ber Jurift, Rebacteur ber Lit. 3tg., trat vor Schiller zurud. Am 7. Febr. schrieb dieser an Körner (4, 8): "Ich stehe jest im handel wegen eines Gartens und Gartenhauses, werbe es mahrscheinlich auch bekommen; bas Haus ift sehr leiblich zu einer Sommerwohnung für eine Familie, wie die meinige, und wenn ich noch etwa zu ben 1200 Thirn., die es mir kosten wird, 600 zulege, so wird es ein geräumiges und angenehmes Quartier auch für ben Winter. Der Garten ist nicht klein und die Lage ist trefflich. Ich hoffe von biefer Acquisition einen glucklichen Erfolg für meine Gesundheit." Um 8. Febr. that Schiller bas Gebot von 1150 Thirn. auf ben Garten. Um 9. März hieng die Sache noch beim Pupillencolleg (Körner 4, 14), am 7. April hoffte Schiller "feinen Garten" in 8 Tagen beziehen gu können, boch zog er erst am 2. Mai hinein. Es war ber Garten bes am 25. Oct. 1795 verstorbenen Prof. ber Rechte Ernst Gottfried Schmidt, ben Schiller kaufte, boch auf einem Borsprunge über ber Leutra. Die Abbildungen verzeichnet Wurzbach im Schillerbuch N. 2602 ff. und gibt auf Tafel 36 eine Nachbilbung. Bur Be= schaffung bes Kaufpreises (1150 Thlr. vgl. Nr. 203) schrieb Schiller am 6. Febr. wegen Capitals an Cotta, von bem er am 24. Febr. eine Anweisung auf 120 Laubthaler, am 27. Febr. 800 Thlr. und gleichzeitig burch Andrea in Franksurt 462 st. rhein. erhielt; am 1. März folgte bann burch ben Buchhändler Böhme in Leipzig, Cottas Commissionair, eine fernere Sendung von 120 Lbthr., so daß er etwa 1450 Thlr. erhielt. Der Bau, ber über 500 Thlr. kostete (Nr. 203) begann erst im Jahre 1798.

### 122. An Schiller.

Berlin 15. April 1797.

Ew. Wohlgebohren bin ich für ben Beweis Ihrer gütigen Gefinnungen, ben Sie mir burch bas Anerbieten Ihres Berlags von Agnes v. Lilien zu geben beliebt haben, ben aufrichtigsten Dank und, als einen integrirenden Theil besselben, auch die prompteste Antwort schuldig. Eine Wenge von Unternehmungen, die viel Gelb erfordern, hindern mich, von dem Antrag der Agnes von Lilien Gebrauch zu machen, selbst auch dann, wenn die 1350 Thir, welche, dem Waasstad des Honorars nach, der Verlag dieses Komans erfordern wird, mit Vortheil wieder herauszuziehen seyn sollten. —

Defto angelegentlicher empfehle ich mich bem fernern geneigten Andenken Ew. Wohlgebohren ben ähnlichen Anlässen für die Folge, obgleich unter allen Verbindungen solcher Art die annehmlichste für mich diejenige gewesen seyn würde, wenn Sie meinen Wunsch, wegen eines Umrisses der Geschichte der vereinigten Niederlande, hätten wollen stattfinden lassen!

Soll ich, in Betracht bes mir gütigst zugebachten Gebichts, nicht identisch wieder in den Fall kommen, in welchem ich mich zu Michaelis vorigen Jahrs befand, nämlich, daß das Gedicht hier, während meiner Abwesenheit in Leipzig, eintrifft, von wo aus ich zu dessen fernerweiten Beförderung nichts thun kann — so würde ich wünschen müssen, dasselbe noch vor Ablauf dieses Monaths zu erhalten. Mein voriger Brief hat Ew. Wohlgebohren gemelbet, daß ich von Leipzig aus nach bem Carlsbade und von dort, meiner Gesundheit wegen, vielleicht weiter gehen muß. Soll also der Sommer nicht abermahls ungenutzt hingehen; so haben Sie die Güte, mich womöglich noch vor Ablauf dieses Monats zu erfreuen — Darf ich mich hieben nächst

meinem vorigen Briefe auch zugleich auf den vom 21 November geshorsamst beziehen und um einen Rückblick auf denselben bitten?

Wofern das kleine Bild (auf welchem Ihr trefflicher Spruch des Confucius vollkommen Plat hat) als eine Zierde des Zimmers oder des Stammbuchs, Jahre lang aufbewahrt, bey seiner, durch gute Ausführung immer gefallenden Form, auch eine überall und immer passende, beherzigenswerthe Sentenz enthält, an welche ein Wunsch geknüpft wäre (vielleicht conditionaliter) so würde es für das Hert wie für das Auge einen bleibenden Werth haben und durch die glückliche Wischung des utile dulci intellectuell und sinnlich mit moralischem Reit auch Nuten verbinden.

Mit ausgezeichneter Verehrung Em. Wohlgebohren gehorsamst verbundenster

Carl Spener.

Der Roman Agnes von Lilien, von Schillers Schwägerin Karoline von Wolzogen, erschien seit Nov. 1796 in den Horen, doch, ohne dort abzuschließen. Die letzte dort veröffentlichte Lieferung brachte das Maiheft des Jahrgangs 1797, und schon im April stand Schiller über den Verlag des Ganzen in Unterhandlung! Da Spener die Verlagskosten nach Waßgabe des Honorars auf 1350 Thir. schätzt, der Roman später (Nr. 128) mit 100 Frd'or honorirt wurde, rechnete Spener für die übrigen Kosten 800 Thir.

Im Kalender steht beim 29. April: An Spener, 5 Gebichte, die nur die Worte bes Glaubens, Licht und Wärme, Breite und Tiefe, das Geheimniß, und Hoffnung gewesen sein können. Bgl. S. Schr. 11, 442.

### 123. An Schiller.

Leipzig b. 26. Apr. 1797.

Herr Rath Schlegel hat mir Ihre gütige Erklärung wegen bes Don Carlos und bes Geistersehers zugestellt. Ich bin Ihnen bafür in mehr als einer Rücksicht mehr als hösslichen, ich bin Ihnen herzelichen Dank schulbig. Der Don Carlos und ber Geisterseher sind nun beibe vergriffen. Ich bin so frey, ben Ihnen anzufragen, ob ich von bem Don Carlos eine Interims-Auslage, die etwa ein Jahr

zureicht, veranstalten soll, woben ich mich anheischig mache, sobalb bie neue Ausgabe zu Stand senn wird, bie bann noch vorräthigen Exemplare ins Makulatur zu werfen. Ich wünsche, baß ich bieses Verbammungsurtheil recht balb erhalten möge.

Was haben Sie über ben Geifterseher beschlossen. Sind Sie geneigt, etwas baran zu verändern, ober soll ich eine neue Auflage nach der alten Ausgabe veranstalten. Ich bitte ergebenst, mir hierauf bald einige Zeilen Antwort zu schenken, weil ich wünsche, daß die benden Werke nicht allzulange sehlen und den Nachdrucker nicht zu sehr reitzen mögen, durch eben dies Fehlen.

Ich empfehle mich Ihnen und Dero Frau Gemahlin mit aufrichtiger Berehrung und bin Dero gehorsamster Diener

Beorg Joachim Goichen.

Bom Geisterseher erschien 1798 eine neue Auslage, vom Carlos erst 1799 eine in 2 Theilen. Der ceremoniose Stil des Briefes deutet auf eine Berstimmung des reizdaren Goschen; er war auf eine Berbindung Schillers mit Cotta eifersuchtig. Bgl. auch 126.

Der neue Geschäftsfreund, ber mit Schiller in Berbindung tritt, ist Joh. Fr. Unger, geb. 1750 in Berlin, Buchdrucker, Buchhändler, Form- und Stempelschneider. Er war mit Friederike v. Rothenburg verheiratet (geb. 1751), die selbst Schriftstellerin war und Unger zum Berlag von Unterhaltungsschriften veranlaßte. Die jungen Romantiker machten dieser Frau den Hof und sprachen und schrieben hinter dem Rücken sehr herabwürdigend von ihr, wovon besonders Fr. Schlegels Briefe häßliche Belege geben. Unger hatte eine Art Schwadacher Schrift, die unger'sche, in Aufnahme gedracht, die er selbst bei allen seinen mit Fractur gesetzten Berlagsartikeln anwandte. Bei ihm waren Goethes Schriften erschienen und er war der Berleger von Reichardts Deutschland. Schiller machte, bevor er mit ihm in Correspondenz stand, das Epigramm auf ihn als Berleger dieser beiben Artikel (23. Juli 96. Goethe Nr. 198):

Der Lettern neuen Schnitt bem Lefer zu empfehlen, Mußt' ich bes Meisters Wert zur ersten Probe wählen, Die zweite ist, und bann ift alles abgethan, Benn selbst bes Pfuschers Wert sie nicht verrusen tann. Als Spener die Agnes abgelehnt, trug Schiller den Roman (am 26. Juni) Unger an, der Anfang Juli annahm.

### 124. Un Schiller.

Berlin 16. Jul. 1797.

Die Nachricht, daß mein Wunsch und Bitte erfüllt wird, die Ugnes noch zur rechten Zeit zu Michaelis zu erhalten, hat mich ungemein erfreut; ich sage Ihnen den gehorsamsten Dank dafür.

Darf ich hoffen, im nächsten Stud ber Horen bie Nachricht zu finden, daß dieser Roman in meinem Berlag zur Michaelismesse erscheinen wird!

Das Briefpappier, worauf bieser und mein voriger Brief gesichrieben, ist in Deutschland nicht zu bekommen. Erlauben Sie mir, daß ich von dieser Sorte mit beifolgendem Ries Ihnen aufwarten darf. Es soll zwar nur einen sehr geringen, aber innigen Beweis meiner wahren Berehrung geben, und nichts kann mich mehr erfreuen, als der Gedanke, Ihnen vielleicht ein kleines Vergnügen durch bieses Pappier gemacht zu haben. Ihr gehorsamst ergebenster

Unger.

Das Papier bes Briefes ist ungeglättet, ohne Wasserzeichen. Schiller nennt es im Kalender zum 19. Juli englisches Papier.

Den Anfang von Agnes hatte Schiller am 11. Aug. abgesandt, und bann am 28. August und 8. Sept. Fortsetzungen geschickt. Auf bie letzte bezieht sich ber nächste Brief.

#### 125. Un Schiller.

Berlin ben 16. Sept. 1797.

In bem gütigst übersandten Mspte der Agnes sind einige unpaginirte Hefte, wo besonders der Beschluß derselben nicht recht zusammenhängend mit der neu angefangenen S. 165 zu sein scheint. Ich lege Ihnen, hochzuverehrender Herr Hofrath diese mir zweisels haften Hefte bei mit der gehorsamsten Bitte, im Fall mein Berdacht gegründet wäre, das Fehlende darin zu ergänzen, und mir mit der nächsten Post dasselbe, und womöglich den ganzen Rest dieses Werkes zukommen zu lassen. Den 5. Oct. reise ich schon von hier weg nach Leipzig. Da wünsche ich noch vorher die Einrichtung zu treffen, daß dieser schöne Koman noch zu Ende der Wesse fertig würde.

Da die Zeit zu kurz ist, so konnte Chodowiecki keine Kupfer das zu liefern. Die Agnes erscheint also ganz einfach, und ich hoffe, daß Ihnen das Aeußere bennoch nicht ganz missfallen soll.

Ich bin mit ber innigsten Berehrung Ihr gehorsamst ergebenster

Unger.

Da wo ber zweite Band anfangen soll, bitte ich gehorsamst, solches für ben Setzer zu bemerken. Ich lege einige rein abgedruckte Bogen hierbei. Die Einrichtung des Drucks ist noch weitläuftiger und gedehnter als Wilh. Weister, und so hoffe ich, daß 2 Aphabete heraustommen sollen.

Die Sendung empfing Schiller am 20. Sept., nachdem er schon zwei Tage früher eine neue Lieferung erpedirt hatte. Er schickte das revidirte Mspt. am 22. zurück und fuhr damit fort, bis er am 13. October den Schluß lieferte.

## 126. An Schiller.

Leipzig b. 29. Septb. 1797.

Die Nachfragen wegen bes Geistersehers nöthigen mich zu einer Zudringlichkeit, die mir unangenehm ist. Ich bin so fren, Ihnen die Revision besselben, die Sie mir gütigst versprachen, ins Gebächtniß zu bringen. Vielleicht sinden Sie nach der Wesse einige Wuße dazu. Ich verschiebe die Ausgade des Don Carlos, so gut ich kann, weil es mir scheint, daß Sie es lieber sehen, wenn eine Insterims-Ausgade unterbleibt. Aber Sie würden mich unendlich verbinden, wenn Sie die Kevision des Carlos etwas eher als zu dem bestimmten Zeitraume vornehmen wollten, doch will ich Ihnen mit dieser Bitte nicht beschwerlich werden und es Ihrem Arrangement gänzlich überlassen. Der Druck soll keine Sache der Gile werden. Ich wünsche deim Don Carlos, der nicht von so großem Umfange ist, als Wielands Werke, alle meine Kräfte ausbieten zu können, um zu versuchen, was ich in der Typographie leisten kann. Lessings

Nathan wird in einiger Zeit mit Pracht in der Boßischen Buchhandlung erscheinen, und ich werbe suchen, den Carlos schöner zu liefern. Dieses Project lag mir am Herzen, deshalb griff mich Cotta so schwerzlich an, als er den Carlos zu erhalten wünschte. Den Gewinn hätt' ich ihm gern gegönnt, aber meine Eitelkeit, mich als Typograph ben diesem Buch in einem brillanten Licht zu zeigen, wollte nicht nachgeben. Das Bergangene erscheint uns anders als das Gegenwärtige und ich wünsche jetzt, daß mich das Borgefallene nicht so überrascht oder zur Heftigkeit gereitzt hätte.

Lassen Sie Sich das aufrichtige Geständniß meiner freundschaft- lichen Berehrung wieder wohlgefallen.

Gofden.

Die näheren Umstände der Göschenschen Heftigkeit sind nicht bekannt. Um Schiller den Borschuß von 1400 Thlrn. zu erleichtern, hatte Cotta gewünscht, den Berlag des Carlos zu bekommen, und Schiller mochte ihn damit in der Ostermesse 1797 an Göschen selbst verwiesen haben, worauf dann der gespreizte Brief 123 erfolgt war, den Schiller am 3. Mai empfing und am 11. beantwortet hatte. Damit ruhte die Sache einstweilen, dis Göschen mit diesem am 5, Oct. eingegangenen Briefe die Angelegenheit wieder in Gang zu bringen suchte. Schiller antwortete erst am 23. October.

### 127. Un Schiller.

Berlin ben 2. Oct. 1797.

Ich hatte vergessen, Ihnen, verehrungswürdiger Herr Hofrath, zu melben, daß ich 200 Erempl. auf geglättetes Schweizer-Velin- Pappier für Liebhaber schöner Ausgaben gedruckt habe, womit ich benke eine hinlängliche Anzahl zu haben. Es wäre mir äußerst angenehm, könnte ich das Ganze noch bei meinem Hiersen (b. heißt bis ben 7. Oct.) haben.

Für Ihren mir gütigst ertheilten Vorschlag, ben Verlag eines beutschen Theaters zu übernehmen, sage ich Ihnen ben gehorsamsten Dank. Ich bin gleich bereit bazu, benselben unter Ihren Bebingungen zu übernehmen, und glaube nichts zu riskiren, ba Sie die ersten 4 Bande noch obendrein auf eine so gütige Weise dem Verleger über-

lassen wollen. Den gewissenhaftesten Bericht bes Absahes binnen einem Jahre können Sie gewiß von mir erwarten, ber gewiß vortheilhaft sein wirb, wenn Ihr Name als Herausgeber bies Werk ziert. Wann könnte bamit ber Ansang gemacht werben?

Ich schäte mich sehr glücklich, daß Sie mit mir in nähere Berbindung treten wollen, und ich glaube hoffen zu können, daß es Ihnen nie gereuen soll. Ich wünsche daß Sie mir Hoffnung machten, einst etwas von Ihrer eigenen Arbeit in Berlag zu geben, und wenn ich nicht Jemanden in den Weg träte, so würde ich mir den Wallenstein, mit dem Sie, wie ich höre, beschäftigt sind, gehorsamst erbitten.

Von Leipzig aus werbe ich bie Ehre haben, Ihnen meine Schulb für die Agnes zu überschikken. Man muß jett die Meßzeit wahrnehmen, Golb außer Landes zu senden, weil die Ausfuhr bei Strafe ber Confiscation in den Preußischen Landen verboten ift.

Ihrer Gewogenheit empfehle ich mich gehorsamft.

Unger.

Wie schon erwähnt erhielt Unger erst unterm 13. Oct. ben Schluß bes Romans, ben Schiller selbst von ber Verfasserin erst am 12. erhalten hatte.

Den Vorschlag zu einer näheren Verbindung mit Unger scheint Schillers Brief vom 29. Sept. enthalten zu haben. Es ist barüber in den Briefen Nr. 131. 138. 147 weiter die Rede, und an Unger hat es wenigstens nicht gelegen, daß das beutsche Theater nicht zu Stande kam.

Der Wallenstein mar bamals noch weit zurud. Erst im November begann Schiller die Bearbeitung in Jamben.

Ueber bas seltsame Berbot ber Golbausfuhr bei Strafe ber Confiscation spricht auch Rr. 186 noch im Juli 1801.

## 128. An Schiller.

Leipzig ben 10. Oct. 1797.

Meinem Versprechen gemäß habe ich bie Ehre, Ihnen, verehrungswürdiger Herr Hofrath, meine Schuld für die Agnes gehorsamst zu übermachen, da ich das Mspt nicht am Ende September erhalten konnte, war es mir nicht möglich den Druck so sehr zu beschleunigen, um fertig damit zu werden. Wahrscheinlich ist der Beschluß der Agnes schon in Berlin und ich habe den Buchhandlungen durch eine gedruckte Nachricht versprochen, dies Werk im November zu liefern. Bon Ihrer Gewogenheit hoffe ich es, daß ich Wort halten kann.

Ich empfehle mich Ihrer Gewogenheit gehorsamst

J. F. S. Unger.

Nach Schillers Kalenber trat biese Sendung mit 100 Frb'or am 14. Oct. in Jena ein. Schillers nächster Brief an Unger vom 20. Oct. fehlt.

### 129. Un Schiller.

Leipzig 16. 9br. 1797.

Sie haben mich unendlich durch die Erfüllung meiner Bitte wegen bes Geistersehers verpslichtet und bitte um die baldige Fortsehung bes Mspts.

Ich fühle, daß höhere Gründe eintreten, die meine merkantilischen Gründe, den Don Carlos in Absicht der Pracht dem Nathan gleich zu stellen, aufheben. Ich ehre Ihre Gefühle und gehe von meinem Borhaben ab, wiewohl es immer wahr bleibt, der Don Carlos insteressirt einen weit größeren Theil des Publikums und gewiß nicht den schlechteren Theil, weit mehr als der Nathan.

Sie würden mich gewiß zum äußersten Punkt meiner Kräfte anspornen, wenn Sie mir einmal zu einem typographischen Prachtwerk, das nicht von allzugroßem Umfang seyn darf, weil die Deutschen nicht die Guineen so leicht loslassen, die Hand bieten wollten. Ich sehne mich schon lange nach einem Werk von ein dis zwen Alphabeten, das die Nation interessiren kann und wofür man gern einige Lb'or ausgeben könnte.

Ich verehre und liebe Sie nach wie vor und bin herzlich ber Jhrige

Gofchen.

Göschens Wunsch, ben Carlos in einer Prachtausgabe erscheinen zu laffen gieng erst 1801 in Erfüllung. Weshalb Schiller auf bas

Anerbieten nicht früher eingieng, ist nicht ganz beutlich. Das Honorar mußte ihm jederzeit willsommen sein. Die Beränderungen, die er später machte, als er Göschens Wunsch befriedigte, waren unbedeutend und hätten auch jetzt, selbst neben drängenden Arbeiten, sich in wenigen Tagen besorgen lassen. Es scheint, er habe noch immer gemeint, das Stück an Cotta geben zu können.

Das Manuscript bes Geistersehers gieng am 22. December ab. . Erst am 6. Juli 1798 wurde ber Rest geliefert!

### 130. Un' Schiller.

Berlin ben 16. Dec. 97.

Enblich kann ich die Ehre und das Bergnügen haben, Ihnen, verehrungswürdiger Herr, 6 Erempl. auf Belin-Papier der Agnes v. Lilien zu überreichen. Ich wünsche, daß Sie mit dem Druck und ber Einrichtung zufrieden und keine Fehler darin finden mögen.

Auf Beantwortung meiner gethanen Anfragen und auf Ihre mir gemachte Hofnung zu einem Vorschlag habe ich schon längst sehnlich gewartet. Möchten Sie boch balb meine Wünsche erfüllen. Ich empfehle mich Ihrer Gewogenheit gehorsamst und bin mit wahrer Verehrung Ihr gehorsamst ergebenster

Unger.

Die Sendung traf am 21. Dec. ein. Schiller antwortete umgehend im nächsten Briefe.

#### 131. An Unger.

Jena, 22. Dec. 1797.

Die gütigst überschickten 6 Eremplarien ber Agnes habe erhalten und auch sogleich an die Verfasserin befördert, in deren Rahmen ich Ihnen bestens danke. Mit Gelegenheit (benn es hat damit keine Gile) will ich mir von Ihnen noch ein Eremplar für meine Bibliothek ausbitten: von Ihnen soll es als ein Andenken darin stehen.

Der Vorschlag, ben ich Ihnen thun wollte, hieng, sund hängt noch von einem äußern Greigniß ab, ohne welches er nicht kann realisirt werden.

Es ist nicht die Entreprise eines Theater-Calenders, welcher sich mit allem, was theoretisch und praktisch zu der dramatischen und

theatralischen Kunst gehört, beschäftigen sollte. Wie ich aber schlechterbings nicht baran benken kann, wenn ich nicht die Wintermonate in Weimar zubringe und dem Theater näher lebe, so muß ich, um dieses Unternehmen auszuführen, eine Lokalveränderung in meiner Existenz vornehmen, und mich für zwei Orte zugleich einrichten u. s. f.

Uebrigens ist keine Frage, daß diese Unternehmung, welche sich ganz mit meiner Neigung und mit meinen künftigen Beschäftigungen verträgt, auch als Finanzspekulation solid senn wird. Denken Sie darüber nach, ob Sie darauf entriren können. Erst auf Michaelis 1799 könnte der erste Jahrgang erscheinen, weil ich im Jahr 98 mit andern Arbeiten noch zu sehr beschäftigt din. Sie müßten also 100 Frieddricksdor an das Honorarium wenden können und wollen, da ich viele Ausgaden dabei habe, für kleine Beiträge viel bezahlen müßte, auch eine Correspondenz im Auslande halten müßte u. s. w. Ohne Berzierung könnte der Calender auch nicht bleiben. Der Zweck selbst macht mehrere Kupfer nöthig, z. B. die Theaterarchitektur, das Costume, die Mimik betreffend u. d. gl. Jeder Jahrgang enthielte folgende Kubriken:

- 1) Theater ber Griechen und Römer.
- 2) Theater ber Neuern. Deutsches. Französisches. Englisches. Stalienisches. Spanisches 2c. 2c.
- 3) Theorie bes Drama's und ber Schauspielkunft.
- 4) Eritik ber Stude und ber Reprafentationen.
- 5) Dramatische Ausarbeitungen.
- 6) Statistik ber beutschen Theater.
- 7) Miscellanien, als zum Beispiel: Anecboten, Biographien, Schauspielbichter ober Schauspieler betreffend, Auszüge aus Briefen, die dahin einschlagen u. s. w.

Da es mit ber Ausführung noch Zeit hat, so haben Sie auch Zeit zur Ueberlegung.

Leben Sie bestens wohl. Mit wahrer Hochachtung der Jhrige Schiller.

Schon am 28. Dec. trafen noch 3 Ugnes ein.

Die beabsichtigte Uebersiehlung nach Weimar fand erst 1799 statt, und der Theaterkalender ist nicht zu Stande gekommen. An Unger wird das schwerlich gelegen haben, der zwar erst am 16. Jan. 1798 antwortete, aber noch im März 1800 (Nr. 147) bereit war,

anzufangen. Schillers bramatische Production wurde fortan ergiebiger und ließ ihn gegen bergleichen mercantilische Speculationen kälter werben.

132. Un bie Univ. Jena.

Magnifice Academiae Prorector.

Hochwürdige, Hochwohl- und Wohlgeborene

Honores Hochzuchrende Herrn.

Der ehrenvolle Beweis, ben ich burch die mir gnädigst conferirte Würde eines Professor ordinarius honorarius von den gütigen Gesinnungen unserer Durchlauchtigsten Nutritoren gegen mich kurzlich erhalten und die schmeichelhaften Aeußerungen, womit dieses angenehme Geschenk von Seiten Ew. Wagnisticenz, Hochwürden, Hochwohl- und Wohlgeboren begleitet war, haben mich um so mehr gerührt, da meine Gesundheitsumstände mir leider nun schon lange nicht mehr verstattet haben, durch eine nützliche Thätigkeit in meinem akademischen Beruf mir einen Anspruch auf eine solche Gunst zu erwerben.

Ich gestehe, daß ich in diesem Augenblick den Verlust meiner Gesundheit doppelt beklage, da ich dadurch verhindert bin, den hohen Werth, den ich auf das erhaltene Geschenk lege, durch eine verdoppelte Anstrengung meiner Kräfte zu beweisen. Nehmen aber Ew. Magnisticenz, Hochwürden, Hochwohl- und Wohlgeboren meine aufrichtigste Dankbezeugung dafür an und die Versicherung, daß ich die Ehre, in einer nähern Verbindung mit Jena zu stehen, in ihrem ganzen Umsfange sühle, und daß es so lange, dis meine gestärktere Gesundheit mir wieder vergönnen wird, meinem akademischen Beruf abzuwarten, mein eifrigstes Vestreben sein wird, durch die einzige mir übrig bleibende schriftstellerische Thätigkeit mich als ein nicht unwürdiges Glied dieser ruhmvollen, im Auslande sowohl als im Vaterlande mit Recht geachteten Akademie zu beweisen.

Der ich mit schulbiger Devotion und Chrfurcht verharre Ew. Magnificenz

> Hochwürden, Hochwohl - und Wohlgeboren Weiner insonders hochzuverehrenden Herrn gehorsamster Diener

Jena, b. 19 Marg 1798.

Friederich Schiller.

Schon am 11. Dec. 1795 war Schillers Ernennung zum orbentlichen Honorarprofessor von der Regierung in Meiningen gezeichnet, am 28. Dec. desselben Jahres in Gotha, am 8. Jan. 1796 in Weimar, und erst zwei Jahre später, am 10. Januar 1798 in Koburg. Am 3. März 1798 erhielt Schiller das Rescript aus Koburg, am 16. von der Universität Jena die Anzeige der Ernennung, und am 23. März sandte er an "Kummeth in Koburg 3 Thir. 2 Gr." (Kal. 59). Dies "Kummeth" des Kalenders scheint Leseschler für "Kammer" zu sein.

### 133. Un Schiller.

(Hohenftedt) 16 Juny 1798

Mein verehrungswürdiger Freund! Die mir gütigst übersandten Bogen bes Geistersehers sind nun abgedruckt. Meine Wünsche und Bitten errathen Sie. Sie werden mich herzlich verpflichten, wenn Sie solche balb erfüllen.

Ich lebe nun hier in Hohenstebt einige Monate und fühle oft ben Wunsch in meiner Seele lebendig werden, Ihnen einmal meine Herrlichkeiten zeigen zu können.

Es ist hier die Ausführung aller Jbeen und Wünsche, die Gohlis ehemals in mir erweckte. Eine freundliche Hütte, ein Gärtchen in einer paradiesischen Gegend, schöne reine Luft, Wasser aus selbstentbeckten Quellen, Früchte, die ich alle selbst erzogen, eine schöne Ruhe, getheilt durch Arbeit für mein Geschäft und für den Landbau. Aber vieles hat die Zeit hinweggenommen. Es ist der Wunsch, die Bewohner Gohlis, die mir lieb waren, hier unter meiner Afazienlaube, in meinen von Wein belaubten Bogengängen zu sehen. Jünger, die Schneidern und so viele andre sind nicht mehr. Sie allein und Körners sind noch übrig. Wöchte doch Ihre Gesundheit verstatten, daß ich Sie hier einmal mit Körners und Kunzen traktieren könnte. Der Himmel gewähre mir diesen Wunsch, so gibt er mir einen Reitz des Lebens mehr. Wit der innigsten freundschaftlichen Verehrung bin ich der Ihrige.

Göfchen.

Dem Wunsche nach bem Schluß bes Geistersehers war Schiller schon am 6. burch Einsenbung bes Restes zuvorgekommen.

Göschen hatte burch Vertrag vom 30. Nov. 1795 bas Pferdnergut des Gerichtsschöppen Wehnert in Hohenstebt bei Grimma für 2000 Thlr. gekauft und ließ sich bort, als der frühere Eigenthümer das Gut Oftern 1796 geräumt hatte, in dem bisherigen Wohnhause eine Sommerwohnung für seine Familie herstellen, ein geräumiges Wirthschaftsgebäude aufführen und einen geschmackvollen Garten anlegen. Er bewohnte das Gut zuerst im Sommer 1797, welches auf seiner Ostseite eine freie Aussicht nach der Wulde und auf das gegenüberliegende Döben darbot. Von da an brachte er jeden Sommer bort zu und noch 1861 war es im Besitz der Familie und wurde wohlerhalten. Später ging es in die Hände eines Herrn Platzmann über.

Humbolbts Manuscript über Goethes Hermann und Dorothea war am 12. Mai 1798 bei Schiller eingetroffen. Er ichrieb barüber an Goethe (Nr. 471), ben er in Jena erwartete, am 15. Mai: "Da Sie hoffentlich nachstens hier find, fo behalte ich bis bahin eine gang neue und unerwartete Novitat jurud, bie Sie fehr nabe angeht und bie Ihnen viel Freude machen wird. Bielleicht errathen Sie sie aber." Goethe antwortete am 16.: "Bon einer unerwartet erfreulichen Rovitat habe ich keine Ahnung noch Muthmaßung, boch foll sie mir ganz willkommen fein. Es ift nicht in meinem Lebensgange bag mir ein unvorbereitetes, unerharrtes und unerrungenes Gute begegne." konnte Schiller ihn, als er am 20. Mai nach Jena kam, überraschen. An Körner schrieb er am 25. Mai (4, 77): "Gin Micrpt. von Sumboldt über Hermann und Dorothea, welches eine ausführliche Ana-Infis nicht nur biefes Gebichtes, sonbern ber gangen Gattung, zu ber es gehört, sammt allen Anneris enthält, beschäftigte uns inbessen sehr, weil es die wichtigsten Fragen über poetische Dinge zur Sprache bringt. Das Werk ift sehr gründlich gebacht, ber Geist bes Gebichtes fein und scharf zergliebert und die Grundfate ber Beurtheilung tief geschöpft." Er mar aber gleich im Rlaren, bag es ben Ginbruck nicht machen werbe, ben es verbiene und entwickelte bie Grunde bavon fehr treffend. Nachbem beibe, Goethe und Schiller, bas Manuscript burchgearbeitet, sandte Schiller es am 13. August an ben Berleger, ben älteren Vieweg, ber Goethes Dichtung verlegt hatte.

### 134. Un Schiller.

Berlin b. 25. Aug. 1798

Ew. Wohlgebohren zeige ich ben richtigen Empfang bes mir unterm 13. huj. gutig übersandten Mf. bes Herrn von Humboldt an, bessen Druck, wenn es nur irgend möglich, bis Neujahr beendiget sepn soll.

Ich versichre Sie meiner Hochachtungsvollen Ergebenheit.

Fried. Bieweg, ber altere.

#### 135. An Schiller.

Berlin am 28 Jan 1799.

Dem Auftrage bes Herrn von Humbolbt zu Folge habe ich bie Ehre Ew. Wohlgebohren im beikommenden Paquet 3 Er. auf Belin, 3 do ord. Pap. seines Werks über Goethes Herrmann und Dorothea zu übersenden.

Ich bitte zugleich bie beiben Anlagen gefälligft abgeben zu laffen und versichere Sie meiner Hochachtungsvollen Ergebenheit.

Fried. Biemeg.

Diese Sendung traf erst am 9. Febr. 1799 bei Schiller in Jena ein, der am folgenden Tage an Körner schrieb (4, 130): "Humboldts Schrift wirst du nun erhalten haben. Was sagst du dazu? Sie ist freilich sehr trocken und fast scholaftisch geschrieben, aber unleugdar enthält sie einen Schat von Gedanken —" der am 20. Febr. antwortet (4, 132): "Humboldts Schrift habe ich angesangen zu lesen; aber die ersten Capitel haben mir Angst gemacht. Ich habe jett weder Zeit noch Lust, in diese schauerliche Tiese hinadzusteigen. Auch liebe ich über abstracte Gegenstände mehr den schulgerechten Vortrag, wo man Schritt vor Schritt weitergeht, und durch keine Seitenwendung die Prüfung erschwert. Dies Buch wird bei aller Reichhaltigkeit ein sehr kleines Publikum haben."

### 136. Un Schiller.

Leipzig Apr. 11. 99.

Wein verehrungswürdiger Freund! Ich gestehe offenherzig, ich war seit vorigem Herbst so arm, daß ich Ihnen meine Schulb für Schiller. Geschältsbriefe.

ben Geisterseher nicht bezahlen konnte, benn alle meine Gelber blieben aus. Jett bin ich im Stanbe, Ihnen hierben eine Anweisung auf 16 Carolin auf Herrn Hofrath Hufeland, ben Mediziner, zu überssenden, für den ich diese Summe ausgelegt habe, womit ich vorlied zu nehmen bitte. Imgleichen übermache ich Ihnen 6 Er. auf gutem Papier.

Die Wesse und ein krankes Weib machen mir ben Kopf voll. Ich bitte Sie also blos noch, mich ein wenig lieb zu behalten und schließe mit der Versicherung der freundschaftlichsten Verehrung. Ihr

Gofden.

Am 15. April erhielt Schiller biese Senbung in Weimar, wohin er am 9. gereist war, um ber ersten Vorstellung Wallensteins am 20. beizuwohnen. Er hob die 16 Karolin am Tage nach seiner Rückehr von Hufeland am 26. April und bezahlte am folgenden Tage ben Hauszins an Griesbach.

## 137. Un Schiller.

Cöln 2. Floreal VII (21. Apr. 1799)

Bohlgeborner Verehrungswürdigster Herr Hofrath!

Der Bürger Zumbach, Oberrichter am Tribunal criminel bes Roer Departements, hat uns ben Auftrag gegeben, ba ihn eine Berufs Reise dieß selbst zu vollziehen baran verhindert, zur Bezeigung seiner großen Hochachtung und Berehrung, die er gegen Em. Wohlgeboren heget, das von ihm herausgegebene bramatische Werkgen an dieselben zu überschikken. Wir entledigen uns hiedurch dieses Auftrags und ergreisen mit dem größten Vergnügen diese Gelegenheit dem Manne, dessen Nahme in dem Pantheon deutscher Schriftsteller ewig glänzen wird, die grenzenlose Hochachtung zu weihen, in welcher wir verharren Euer Wohlgeboren ergebenste Diener

Haas und Sohn, Buchhändler.

Der Bürger Karl Abolph Zumbach scheint es bei biesem einen Schauspiele "Die Pullichi auf Malabar", 5 Atte, gelassen zu haben.

Schiller erhielt die Sendung am 13. Mai, verzeichnet aber keine Untwort.

Inzwischen liefen am 18. Mai Borschläge von Unger aus Berlin ein, an seinem Journal ber Romane, bas vom nächsten Jahre an (unter ber Leitung seiner Frau) erscheinen sollte, Theil zu nehmen.

## 138. An Unger.

Jena, 26. May 99.

Zu Ihrer Sammlung von Romanen werbe ich gern meinen Beitrag geben, sobalb sich Stoff und Stimmung zu einer solchen Arbeit bei mir findet, und habe baher auch nichts bagegen, wenn Sie mich unter der Zahl derer, die dazu beitragen wollen, nennen. Ein gleiches trägt Goethe mir auf, Ihnen zu versichern. Ueber die Bestingungen werden wir alsdann leicht einig werben.

Findet sich unter ben kleinen Erzählungen, die ich in Händen habe, und die mir für die Horen zu spät sind eingesendet worden, etwas passendes für Ihren Zweck, so werde ich es Ihnen zuschicken.

Goethe sagte mir bieser Tage, daß Sie ihn an einen neuen Band seiner Schriften erinnert hätten. Ich weiß nicht, ob er jetzt etwas neues für diese Sammlung hat, ich habe ihm aber schon längst angelegen, die kleinen Gedichte, Elegien, Joyllen, Epigramme, Balladen etc. die er in den letzten 8 Jahren gemacht hat und in Almanachen und Journalen zerstreut hat drucken lassen, in einen Band, etwa den VIIten seiner Werke zu sammeln. Eine solche Sammlung würde gewiß Vielen sehr willkommen sein und ich wünschte, daß Sie ihn dazu bereden könnten.

Wegen unserer Ausgabe eines beutschen Theaters ist nur Eine Schwierigkeit, ob man die Unternehmung nicht unter der verhaßten Form eines Nachdrucks betrachten wird. Wenn dies nicht zu fürchten ist, so wäre Goethes und meine Idee, jede Wesse 5 oder 6 Stücke, in zwen Bänden vertheilt, herauszugeben, nebst einer kritischen Rechenschaft über die Wahl der Stücke und einer kurzen Beurtheilung dersselben. Wenn Sie für diese 4 Bände die Summe von 100 Carolin geben zu können glauben, ohne daß der Preiß eines Bandes höher als einen Reichsthaler gesezt zu werden braucht, so wird das Publiskum und wir unser Rechnung babei sinden.

Wenn Sie mir balb ein paar Worte barüber sagen wollen, so ersuche ich Sie zugleich mir etwas über bie Repräsentation meines Wallenstein in Berlin zu schreiben, wovon ich noch kein Wort gehört habe, auch wenn es angeht einen Comöbienzettel, wegen ber Rollenbesetzung beizulegen.

Mit Achtung und Ergebenheit ber Ihrige

Schiller.

Der Brief gieng erst am 31. Mai ab und Ungers Antwort traf am 26. Juni ein. Schiller ichreibt an Goethe (Dr. 618) benfelben Tag, Unger habe auf ben Wint, ben er ihm megen Goethes Gebichtsammlung neulich gegeben, nicht geantwortet; vielleicht schreibe er birect an Goethe. Das geschah, boch nur in so weit, bag er Goethe zur Herausgabe eines fiebenten Banbes feiner Schriften aufforberte. Nun antwortete Goethe nicht. Erft auf einen zweiten Brief Ungers. ber jett bie Gebichte zu verlegen munichte, ertlarte fich Goethe am 5. Aug. bazu geneigt, sandte bas Wipt allmählich ein und schloß bamit am 10. April 1800. Die Sammlung erschien noch im selben Jahre als siebenter Theil ber Schriften. Es giebt noch einige Eremplare ohne biese Bezeichnung mit bem Titel "Goethes neueste Gebichte", bie nur burch ihn verschenkt murben. Dag Unger auch auf bie geftellten Bebingungen wegen bes Sammelwerks eingieng, melbet Schiller aleichzeitig an Goethe: "Meinen Vorschlag, eine Sammlung beutscher Schauspiele herauszugeben, und zwar so, bag bes Jahres zehn Stude heraustamen und über jedes eine Rritit, nimmt er mit Bergnugen an und will hundert Carolin für biefe gehn Stude und beren Beurtheilung zahlen, wenn bas Werk von uns herausgegeben murbe. Wir tonnen fehr leicht zu biesem Berbienfte tommen, wenn wir bas fritische Geschäft gesprächsweise unter uns abthun, in zehn bis fünfzehn Abenden ift es abgethan und für jeben find breihundert Thaler verbient." .

Am 17. Mai war Schillers Wallenstein, mit Ausschluß bes Lagers, in Berlin gegeben. Unger lobte die Aufführung, so wie die Aufnahme des Stücks beim Publikum gar sehr. Auch hatte sich schon "ein Berliner Schmierer" weitläufig in den "Annalen der preußischen Monarchie" (1799. 1, 278 ff.) darüber heraus gelassen, das Stück zwar sehr gepriesen, aber die Stellen auch recht in der Schiller so

verhaßten Manier Böttigers herausgezerrt, und seinen Aufsat damit gespickt. (An Goethe Kr. 618.) Der Briefwechsel zwischen Schiller und Issand über den Wallenstein, der, wenn er weniger umfangreich wäre, hier Aufnahme gefunden hätte, ist in Joh. Valentin Teichmanns literarischem Nachlaß (Stuttg. 1863) S. 199—209 abgedruckt. Schiller hatte das Recht der Aufsührung für 60 Frd'or. eingeräumt, die er, wie er am 18. Febr. an Issland schrieb, durch Cotta auf der Leipziger Messe einkassieren lassen wollte. Dies scheint geschehen zu sein, da der Kalender vom 2. Mai anmerkt: "Cotta hier gewesen. 60 Lb'or von Issland." Das bloße Einkassieren, vielleicht gegen Anweisung, scheint aber der Theaterkasse nicht genügt zu haben. Um 29. Wai lief ein Schreiben des Kammersecretärs Jacobi von Berlin ein, das Schiller am 31. durch Beifügung der solgenden Quitung beantwortete.

#### 139.

Sechszig Stud Friedrichsb'or für die bem Königlichen National-Theater zu Berlin überlaffenen Schaufpiele

> Wallensteins Lager, Die Piccolomini und Wallensteins Tob

habe ich von ber Königlichen Haupt-Theater-Kasse baar und richtig bezahlt erhalten, worüber hiemit quittiere.

Jena, 30. May 1799

Friederich Schiller, Hofrath und Professor zu Jena.

Nach den Büchern des Berliner Theaters war diese Zahlung schon im April geschehen und wurde in Courant mit  $339^1/_2$  Thlr. verrechnet. Bei dieser Gelegenheit mögen die sämmtlichen Honorare, die Schiller von Berlin bezog, zusammengestellt werden: Nov. 1800 Maria Stuart 117 Thlr; Jan. 1802 Jungfrau von Orleans 107 Thlr 16 Gr.; Juni 1802 Turandot und Nathan in Schillers Bearbeitung 145 Thlr 16 Gr.; April 1803 Die Braut von Messina 103 Thlr. 19 Gr. 6 Pf.; Mai 1804 Wilhelm Tell 331 Thlr 12 Gr.;

im Ganzen 1145 Thir 5 Gr. 6 Pf. Reichardt bekam für jebe Oper 500 Thir, und Kohebue in dem gleichen Zeitraume wie Schiller für 26 Stücke 2376 Thir 15 Gr., also durchschnittlich 91—92 Thir, während Schiller im Durchschnitt 190 Thir erhielt. Goethe erhielt für Mahomet  $97^{1}/_{2}$  Thir, für Tancred 95 Thir, für die natürliche Tochter 126 Thir 16 Gr. Iffland selbst begnügte sich in der Regel mit 20 Lb'or.

# 140. Un Schiller.

Stuttgart ben 27. Jul. 1799.

Wohlgebohrener Herr, Hochzuverehrenber Herr Hofrath.

Herr M. Hölberlin in Homburg, mein Freund, wird Euer Wohlsgebohren in Betref bes ästhetisch-humanistischen Journals, das er in meinem Berlage herauszugeben gesonnen ist, seine Wünsche vorgetragen haben. Ich vereinige meine Bitten mit den Seinigen, und ich schmeichle mir um so eher mit deren gütigsten Erfüllung, je mehr ich überzeugt bin, daß Ew. Wohlgebohren gewiß gerne das Unternehmen zweier Wirtemberger unterstützen werden. Von meiner Seite werde ich in jeder Hinsicht alles thun, was diesem Journal Ehre bringen kann.

Für ben nicht zu eng gebruckten Bogen bieser Zeitschrift offerire ich Ew. Wohlgebohren 4 Carolin ober fl. 44 Reichsgelb Honorar. Wäre dies zu wenig, so überlasse ich Ihnen die Bestimmung ganz Selbst, und es steht ganz bei Ihnen, zu sagen, wie Sie es wegen ber Abtragung besselben gehalten wissen wollen.

Bielleicht ift es Em. B. nicht ganz unangenehm zu erfahren, baß jener Antiquar Betulius mein Großvater war, ber Ihren verftorbenen Herrn Vater unter seine Freunde zählte und mit bem Sie ehemals Selbst einige Geschäfte wegen ber Räuber gehabt haben.

Im Fall Em. W. weitere Notizen über mich zu erhalten munichen, wird fie Ihnen herr Prof. Schelling baselbst geben können.

Ich bitte Sie schlieslich noch um die Gewogenheit, entweber mir ober hrn hölberlin nur burch einige Zeilen Ihre gefällige Entschließung bekannt zu machen, und nenne mich mit der größten Bersehrung Euer Wohlgeboren gehorsamsten

J. F. Steinkopf.

Hölberlin selbst hatte in dieser Angelegenheit am 17. Juli bei Schiller seine Wünsche angebracht. Schiller antwortete am 26. Aug., und Hölberlin wieder am 20. Sept. Das Journal kam nicht zu Stande.

### 141. An Schiller.

Beimar, b. 28. Sept. 1799.

Em. Wohlgebohren kann ich die Shre haben zu versichern, daß ber Druck bes Almanachs von meiner Seite gar keinen Aufenthalt leiben soll, haben Sie nur die Gewogenheit, mir recht bald die übrigen kleinen Gedichte zu übersenden, vorzüglich die mit No. X bezeichneten, indem der Sat ohne diese, welche hin und wieder eingeruckt werden sollen, nicht gut von Statten gehen kann.

Das große Gebicht, von bem ich heute Worgen das Ende ershalten habe, geht nach genauer Ausrechnung bis zur 14ten Seite des 8 ten Bogens. Auf den Wontag wird dieß Gedicht, worinnen jezt 2 Setzer arbeiten ausgesetzt, und die kleinen Gedichte können dann sogleich angefangen werden, so daß wir also die Paginirung mit römischen Zahlen vermeiden können. Ich wünsche nur, daß alles zussammen nicht mehr als 12 Bogen geben mag. Denn zu mehr Bogen besitze ich kein Schweitzerpapier, welches jezt so sehr rar ist.

Um alles so sehr als möglich zu förbern, so habe ich 1) ben Calenber bereits brucken lassen, und 2) lasse ich von meinem Buch-binder die fertigen Bogen des Almanachs im voraus vorläusig falzen, so daß von dieser Seite wohl kein Aufenthalt eintreten wird. Allein ich befürchte, daß uns der Aupferstecher Böttger in Leipzig einen Strich durch die Rechnung machen wird, denn dieser hat noch kein Blatt von den Aupferstichen geliefert, so sehr auch der Prof. Weier ihn desfalls angetrieben hat. Ich habe gestern auch wieder an ihn geschrieben.

Sollte jedoch hin und wieder ein Aufenthalt eintreten, so will ich schon suchen, diesen wieder einzubringen. Herr Cotta hat mir die ganze Spedition des Almanachs übertragen, und wenn daben die gehenden Posten gehörig benutzt und nach den Hauptorten der gewöhnliche Schlendrian der Leipziger Commissionaire, welche die Sachen oft lange liegen lassen, vermieden wird, so läßt sich mancher Tag eindringen. Senn Sie versichert, daß es mir Vergnügen macht, in meinen Geschäften punktlich zu seyn.

Wit wahrer Hochachtung bin ich Em. Wohlgebohren gehorsamster Diener

3. C. Gabide.

So eben erhalte ich noch bie übrigen Gebichte, woben auch bie kleineren No. X. Es fehlt also nun nur noch bas Gebicht No. Q., ber Titel, Inhalt und Vorrebe.

Gäbicke war Buchbrucker in Weimar. Schon am 12. Juli hatte er auf Schillers Wunsch Schriftproben geliefert, und Schiller übertrug ihm, in Cottas Namen, ben Druck best letten Musenalmanachs f. 1800, ber wesentlich bas Gebicht von Amalie v. Jmhof: Die Schwestern von Lesbos, enthielt; es füllte 182 Seiten; außerbem einige anonyme Gebichte von Herber, ein paar von Gries, Knebel, Kosegarten, Matthisson und Steigentesch und als Hauptschmuck Schillers Lieb von der Glock, bei bessen bie Komantiker vor Lachen von den Stühlen fallen wollten. Der ganze Amanach umfaßte 11 Duodezbogen. Die schredlichen Kupfer von Böttger in Dresben und Leipzig waren in punktierter Manier nach schredlichen Zeichnungen von Goethes Freunde Meyer gearbeitet.

Kaum war der Almanach durch die Absendung des Manuscripts zur Slocke am 30. Sept. erledigt, als sich, wie es scheint, der würdige Erusius in Erinnerung brachte. In einem nur fragmentarisch bekannten Briefe, der wohl in diese Zeit fällt, schried er: "Ew. Wohlzgeboren würden dann gewiß die Wünsche dero Verehrer und die Vollzendung dererzenigen Werke nicht lange mehr unerfüllt lassen, mit denen Dieselben sie zu beschenken angefangen haben, und die noch die späteste Nachwelt als classisch bewundern wird. Die Spre, der Verleger einiger derselben zu seyn, haben Dieselben mir zu Theil werden zu lassen geruht, und gegen diese Dero Güte werde ich die stärkste Dankbarkeit dis ins Grab empfinden."

## 142. An Crusius.

Jena 15. Oct. 99.

Mit ber Edition meiner Gebichte, so wie auch bes Zweiten Theils meiner prosaischen Schriften wollen wir nun endlich Ernft machen. Das Wiscrpt für beibes ist eben in der Hand des Abschreibers und in 14 Tagen wird Ihnen solches abgeliesert. Die Gebichte betragen 20 gedruckte Bogen und die prosaischen Schriften 25 Bogen. Göpfert kann beibes drucken, wenn es Ihnen recht ist, doch wünschte ich, daß die Gebichte ein vorzüglich schönes Aeußere bekämen, sowohl an Papier als an Schrift. Uedrigens bleibt es dei dem klein Octavformat, wie es bei dem Ersten Theil meiner prosaischen Schriften war. Sie haben die Güte, mit Göpfert darüber Abrede zu nehmen und ihn das Bersprechen ablegen zu lassen, daß er für die Schönheit des Orucks alle Sorge tragen und zur rechten Zeit auf Ostern fertig werden wolle.

Die einzige Bebingung muß ich bei bieser Sache machen, baß Sie bie Gute haben möchten, mir gleich nach Ablieferung bes Mscrpts an Sie 25 Carolin und ebenso viel auf Weihnachten abschläglich zu bezahlen. Ueber ben Rest können wir bann nach Oftern Abrechnung mit einander halten.

Auch frage ich an, ob Sie vielleicht geneigt sind, eine neue, von mir verbesserte Auslage meiner Niederländischen Geschichte zu veranstalten. Meine Intention dabei ist, das Werk, welches für Einen Band ohnehin zu dick ist, in zwei Bände zu trennen, und zwey Erzählungen, welche Begebenheiten aus jenem Kriege abhandeln, nehmlich den Prozes des Grafen Egmont und die berühmte Belagerung von Antwerpen daran anzuschließen. Diese beiden Erzählungen sind sertig und ich hatte wohl Lust, etwa noch zwey andere Ereignisse aus demselben Kriege eben so abzuhandeln und damit zu verdinden. Lassen Sie mich Ihre Entschließung bald wissen, daß ich meine Maßregeln nehmen kann.

Der ich Hochachtungsvoll verharre Em. Hochebelgeb. ergebenster Diener

Shiller.

Der Brief wurde burch ben Buchbrucker Göpferbt aus Jena beforgt. Da Crufius Antwort unmittelbar folgt, bedarf es keiner anbern Erläuterung.

### 143. An Schiller.

Leipzig, ben 30. 8br. 1799.

Em. Wohlgeb. haben mir burch bie gutige Busicherung, bag Ihnen die Ausgabe bero Gebichte sowohl, als des zwenten Theils bero prosaischen Schriften annun wirklich ein Ernft fen, bie lebhafteste Freude gemacht. Ich banke Ihnen auf bas verbindlichste bavor. Br. Göpfert hat mir heiligst versprochen, auf die Schönheit bes Drudes bie größte Sorgfalt zu verwenden, und ich habe ihm aufgetragen, Em. Wohlgeb. einige Schriftproben vorzulegen, und biejenige Schrift, bie Sie baraus zu mahlen belieben murben, fogleich neu gießen zu laffen, bamit ber Abbruck ber Gebichte bie möglichfte Gleganz erhalte. Mit einem völlig fauberen Pappier bazu werbe ich ihn selbst versorgen. Da ich aber bies Pappier erstlich vom Auslande beziehen muß, fo fann ber Abbrud ber Gebichte nicht fogleich angefangen werben, sonbern bis zu Gingang biefes Pappieres noch aufgeschoben werben. Ich werbe aber möglichst eilen, selbiges berbenzuschaffen. Der Abbrud ber prosaischen Schriften hingegen kann fogleich seinen Anfang nehmen. Die 25 Carolin, die Em. Wohlgeb. gleich nach Ablieferung bes Mats, und andere 25. Carolin, Die Sie zu Weihnachten Sich ftipuliren, werbe ich mit Bergnugen Ihnen entrichten. Sehr gerne werbe ich von Dero Geschichte ber Nieberlande bie neue Auflage übernehmen, die Gie mir anzutragen bie befondere Gewogenheit haben. Geruhen Em. Wohlgeb. mir bie Bebingungen zu melben, unter benen Sie mir folche überlaffen wollen.

Mit unbegrenzter Verehrung habe ich bie Ehre zu seyn Ew. Wohlgeb. gehorsamfter

C. L. Crusius.

Schiller machte nun wirklich Ernst sowohl mit dem ersten Theile seiner Gedichte wie mit dem zweiten seiner kleinen prosaischen Schriften, die beibe in Jena bei Göpferdt gedruckt wurden. Dagegen schob er die neue Auflage der Niederlande bis zum J. 1801 hinaus. Die Correspondenz darüber ist lückenhaft. Schiller empfieng den vorstehenden Brief am 4. Nov., und antwortete am 6. Dec. (fehlt); Erusius Brief vom 30. Jan. 1800 sehlt gleichfalls, läßt sich aber aus dem vom 26. Februar (Nr. 145) errathen. Schillers Krankheit

hinderte ihn die am 13. Mai (fehlt) und am 15. Mai (Nr. 152) emspfangenen zu beantworten. Der nächste Brief von Crusius war vom 19. Dec. (Nr. 169) und Schillers fehlende Antwort vom 25. Dec. 1800.

### 144. An Schiller.

Leipzig 20. Nov. 1799

Hier, mein verehrungswürdiger Freund, habe ich die Ehre Ihnen bie 5 ersten Stude ber Thalia ju überreichen.

Ich wunsche herzlich, daß Dero vortrefsliche Frau Gemahlin jetzt gänzlich wieder hergestellt seyn mögen. Meine Frau leibet am Bandwurm. Nachdem sie 11 Jahr unter den Händen der Aerzte bald zu dieser, dald zu jener Eur verdammt gewesen war, gegen Uebel die sie nicht hatte, entdeckte Kilian die Wahrheit. Da aber das gute Weib sehr geschwächt ist, geht die Eur langsam, um nicht Epilepsie oder Schwindsucht herben zu führen. Sie können denken, wie wenig Freude mir dabei übrig bleibt.

Der Dreißigjährige Krieg ist in Octav nachgebruckt, wie ich höre, und man sucht bei mir immer eine Ausgabe in Octav. Darf ich mir schmeicheln, daß Sie benselben einmal wieber vornehmen, ober geben Sie mir die Erlaubniß, ihn ohne Beränderung in Octav zu drucken?

Sie werben mich sehr verbinden, wenn Sie den Don Carlos bald revidiren wollten. Da Sie ihn für Cotta als Theaterstück bearbeiten, so möchte ich doch gern eine hübsche Ausgabe von der ersten Bearbeitung veranstalten, ungefähr so wie der Doolin von Alringer in der neueren Ausgabe. Ein Buch wenigstens muß ich doch von Ihnen auch mit typographischer Schönheit drucken. Der Doolin ist in groß Octav und Schlegel hat ihn.

Mit ber freundschaftlichsten Berehrung immerbar ber Ihrige Gofchen.

In der Eile habe ich sehr unschicklich dies einzelne Blatt Papier genommen.

Die fünf Stücke ber Thalia, die Schiller am 18. Nov. verlangt hatte, waren die ber älteren, beren er für die Revision des Karlos zu bedürfen meinte, da in benselben manches enthalten war, was bei

ber Buchausgabe weggefallen, und was nun wieder benutt werben konnte. Doch ift bas nicht geschehen.

Den Dreißigjährigen Krieg ließ Schiller 1802 neu auflegen. Göschens kränkliche Frau überlebte ihn und starb im hohen Alter von 86 Jahren am 25. Oct. 1850.

# 145. An Schiller.

Leipzig, ben 26. Febr. 1800.

Ew. Wohlgeb. bitte ganz ergebenft, mir mit rüdgehender Post nur durch ein paar Worte zu bestimmen, welches Format Denselben noch für Dero Gedichte zu mählen gefällig ist. Die Ungewißheit hierinnen, in die mich Dero lezt gütige Zuschrift gesezt hat, hindert mich, die Veranstaltung zu deren Abdruck gehörig zu treffen, so wie zum Abstich des Tittelkupsers. In Wiederholung dieser Vitte habe ich die Ehre mit unbegrenzter Hochachtung zu seyn Ew. Wohlgeb. gehorsamster

S. L. Crusius.

Ms ber Brief, ber im Kalenber nicht notiert ift, bei Schiller eintraf, mar bieser seit bem 16. Februar trank. Bon ba an bis Mitte April ist kein Brief verzeichnet. A. W. Schlegel schrieb im Marz an Gries (Aus b. Leben 1855 S. 43) über bie Krankheit: "Schiller hat die gefährlichsten Krampfzufälle gehabt. Die Aerzte hatten ihn icon völlig aufgegeben. Er wunschte, fie möchten ibn nur noch einige Tage am Leben erhalten, bamit er feine Geschäfte in Orbnung bringen könnte. Sie gaben also Reiz- und Starkmittel, und siehe da, er bleibt glücklich am Leben und ist jetzt wieder völlig gesund." Schillers Frau schreibt am 7. Marz an Friederike v. Gleichen: "Schiller war recht frank; es war ber Anfang eines Schleimund Nervenfiebers; er phantasierte babei und war sehr matt. ift er völlig wieber vom Fieber frei, geht herum, aber ber Huften plagt ihn fehr, und er klagt über Mangel an Kräften." (Charl. v. Schiller u. ihre Freunde 1, 378). Schiller selbst schreibt an Korner am 24. Marz (4, 168 f.): "Meine Krankheit muß fehr hart gewesen sein, benn jest in ber sechsten Woche fuhle ich noch immer bie schweren Folgen, die Kräfte find noch sehr weit zurud, daß ich mit

Muhe die Treppen steige und noch mit zitternder Hand schreibe. Auch hält der Huften noch immer an." Bgl. 149.

Erusius Brief wurde beshalb nicht beantwortet. Das Geschäft stockte. Das Format der Gebichte war Mitteloctav, die volle Seite zu 24 Zeilen. Das von Böhm nach einer Zeichnung Heinrich Meyers gestochene Titelkupfer der Gedichte stellt den Ritter Delorges dar, wie er sich nach dem Handschuh buckt. Die Sammlung wurde auf Belin-, Post- und ordinairem Papier abgezogen (Kalender 99).

### 146. An Schiller.

Bremen 13. Merz 1800. .

Berzeihen Em. Wohlgebohren es bem lebhaften Bunsche, bem Publico für die gute Aufnahme bes ersten Jahrganges meines Taschenbuchs, meinen schuldigen Dank zu bringen, daß ich Ihnen abermals burch einige Zeilen beschwerlich falle.

Womit wurde ich wohl die Leser meines Taschenbuchs froher überraschen können, als durch ein Product Ihrer liebenswürdigen Muse? was wurde mir sicherer für die Fortbauer meines Unternehmens burgen, als wenn ein Schiller sich entschließen wollte, mich burch seine Beiträge zu demselben zu unterstützen?

Sollte mich die suge Ahnbung tauschen, die ich von Ihrer Bereitwilligkeit hege? oder darf ich mir nicht vielmehr mit der Erhörung meiner angelegentlichsten Bitte schmeicheln?

In Ansehung meines Danks beziehe ich mich auf bas Schreiben, womit ich zu seiner Zeit mein an Ew. Wohlgebohren gesandtes Taschenbuch begleitete, und werbe gewiß in der Erfüllung jede mir von Ihnen vorzulegende Bedingung meine ehrenvollste Pslicht suchen. Eine Kleinigkeit an Wein, welche ich am Sonnabend in einer Kiste HHS No 64 gemk. nach Braunschweig an H. Joh. Chr. v. d. Heyde sen. sandte, und von daher Sie es mit der ersten Fuhre erhalten werden, werden Sie als eine schwache Neußerung meines Wunsches, ben Ihnen in wohlwollendem. Andenken zu bleiben, nicht ungünstig aufnehmen, und sich versichert zu halten, daß ich mit unveränderlicher Hochachtung und Verehrung verbleibe Ew. Wohlgebohren ergebenster Diener

Friedr. Wilmans.

Aufforberungen bieser Art werben, seit Schiller mit bem Wallenstein die ebelsten Herzen in Deutschland erobert hatte, sehr häusig. Die Taschendücher von Cotta, Becker, Wilmans wetteiserten, Beiträge zu erhalten. Buchhändler wie Dehmigke, Franke, Gehra, Severin, Scherer u. a. baten unter allerlei Formen, balb um sich aufzuhelsen, bald um ihre glänzende Ausstattung zeigen zu können, um einen Berlagsartikel von Schiller, nur nicht alle in so bestechender Beise wie Wilmans, bessen Sendung (ohne bes Namens zu gedenken) die erste Auszeichnung nach der Krankheit ist und lautet: Am 15. April ein Kistchen mit 17 Bouteillen Wein aus Bremen, franco dis Braunschweig." Der Hr. Joh. Chr. v. d. Hende sein in Braunschweig, der die Spedition besorgte, benutzte die auf diese Weise eingeleitete Bekanntschaft, um (am 25. Juli) eine Aufsorderung zum Spielen in der Braunschweiger Lotterie an ihn ergehen zu lassen.

Wilmanns "Taschenbuch ber Liebe und Freundschaft" erschien anfänglich in Bremen, später in Frankfurt. Schiller sandte am 30. Juni 1800 "Gedichte" ein. Es waren, wie aus Nr. 163 hervorgeht, zwei "An Goethe, als er ben Mahomet von Boltaire auf die Bühne brachte", und das "Lied der Heren im Macbeth". Ta sich die Herunggabe des Almanachs verzögerte, was Wilmans, in einem verlornen, am 3. Juli eingelaufenen Briefe anzeigte, nahm Schiller das Gedicht an Goethe in seine Gedichte (1, 270 ff.) auf, so daß Wilmans es nicht mehr benutzen konnte.

Schiller entschloß sich um biese Zeit, befinitiv in Weimar zu bleiben. Die Familie bezog Oertels alte Wohnung (Charlotte u. ihre Freunde 1, 457), aus der die Kalb, die zulet dort gewohnt hatte, die Spuren der früheren Inhaber verdrängt hatte, so daß man nicht mehr daran erinnert wurde. Unter ihnen wohnten Schardts; die Frau war artig, gut und freundlich gegen Charlotte und erzeigte ihr viel Freundschaft; die weinerlichen Töne, die Hr. v. Schardt mit seinem Bassetziel hervorbrachte, thaten ihr nicht wohl.

# 147. An Schiller.

Berlin ben 22. Märg 1800

Hochzuverehrender Herr Hofrath. Ich bin so frei, Ihnen die 2 ersten Stücke bes Romanjournals zu übersenden, wovon Sie die Gewogenheit hatten, zu versprechen, Antheil daran zu nehmen. Schon

so lange habe ich geharret, etwas von Ihnen zu hören, und zu sehen, ob Sie sich mein erinnern wurden. Da dies aber nicht geschah, so brange ich mich Ihrem Gebächtniß ein und frage

- ob ich balb Hofnung ben Damenkalender zu erhalten haben burfe?
- 2) ob für das Romanjournal auch Hofnung sei, balb Beiträge zu erhalten?
- 3) wenn eher bas teutsche Theater kann angefangen werden? -Bergeben Sie mein eilfertiges Geschreibe. Mit der wahrsten Berehrung Ihr ganz ergebenster

Unger.

Schiller hatte in Nr. 138 gesagt, er werbe gern seinen Beitrag geben, sobalb sich Stoff und Stimmung zu einer solchen Arbeit bei ihm finde. Beigetragen hat er selbst nichts zu dem Journal für Romane, aber doch mancherlei geliefert, was Unger gern annahm, obwohl sein Name dabei nicht als Empfehlung genannt werden konnte. Die zwei ersten Stücke enthielten den Roman: Gräfin Pau-line. Bgl. Nr. 149. 151.

Von einem Damenkalender ist in den erhaltenen Briefen bisher nicht die Rede; einen solchen gab die Cottaische Buchhandlung heraus, und Schiller würde damit schwerlich haben Concurrenz machen wollen. Unger verlegte den Kalender der Akademie und wünschte denselben literarisch auszustatten und zu diesem Zweck eine Arbeit Schillers zu haben. Daraus gieng der Plan hervor, die Jungfrau von Orleans als Kalenderbeigabe erscheinen zu lassen, worüber die solzaenden Briefe handeln.

Es ist schon früher auf biesen Brief hingewiesen, um festzustelsten, daß Unger fortbauernd bereit war, das beutsche Theater (Nr. 130. 138) zu übernehmen.

### 148. Un Sufeland.

Beimar, 28. März. 1800

Ja, lieber Freund, überwiegende Gründe haben es entschieden, daß ich diesen Sommer in Weimar und vielleicht einen Theil bessellen in Rudolstadt zubringen werde. Mein Gartenhaus wird dadurch

frei und es würde mir sehr angenehm seyn, Sie diesen Sommer als meinen Nachfolger darin zu wissen. Fünfzig Thaler ist der Preis und wenn Sie die Nutniesung des Gartens dabei wünschen (das Gras ausgenommen, welches verpachtet ist), so geden Sie die fünfzig Thir in sächstichem Courant (Louisd'or à 5 Thir). Der Garten ist besonders reich an Rosen und Lilien, und Sie können, wenn es ein gutes Jahr giedt, eine reichliche Obstärnte halten. Ich bitte Sie nur, mir Ihre Entschließung, sodald Sie sie getroffen, wissen zu lassen. Wit meiner Gesundheit geht es immer noch langsam, ich war zu schnell und zu heftig angegriffen worden, daß die Natur sich nicht so bald wieder davon erholen kann. Sonst ist alles dei mir wohl, meine Frau, die sich Ihnen beiden aus freundschaftlichste empsiehlt, hat, seitdem wir hier sind, eines anhaltenden Wohlseyns sich erfreut und auch die Unruhen und Sorgen bei meiner eigenen Krankheit gut überstanden.

Wir werben uns fehr freuen, Sie in ben Ferien wieber zu sehen. Herzlich umarme ich Sie. Ihr ganz ergebener

Shiller.

Hufeland nahm das Anerdieten an (Nr. 155). Die überwiegenden Gründe bestanden in Schillers Theilnahme an der Theaterleitung, die mit seiner dramatischen Productivität in günstiger Wechselwirkung stand. Seine Frau schrieb um diese Zeit, obgleich Stark ihr in Weimar sehlte, sei es ihr doch wohlthätiger gewesen, dort zu sein: "Ich habe das Gefühl so im Herzen, daß ich hier mehr unter eigentlichen Freunden din, als in Jena." Sie erwähnt der Nähe ihrer Schwester und der Frau v. Stein.

## 149. An Unger.

Beimar, 17. April 1800.

Sie werben vielleicht unterbessen burch Herrn Fichte ober einen anbern Canal erfahren haben, wie wenig ber vergangene Winter ben Musen günftig war, ba in ber ersten Hälfte besselben meine Frau, in ber anbern ich selbst tödlich krank banieberlag. Dieß wird mich bei Ihnen entschuldigen, daß ich mein Wort nicht gehalten.

Einstweilen, bis ich mich mit meinem eigenen Beitrag hervor-

rücken kann, welches noch biesen Sommer geschehen soll, sende ich Ihnen etwas von fremder Hand, das mir mitgetheilt und von mir durchgesehen worden. Es ist eine allerdings interessante Erzählung, die in der Sammlung kleiner Romane keine schlechte Figur machen wird. Eine zweite Erzählung, die ich aber noch durchzusehen habe, wird in kurzer Zeit nachfolgen. Ich habe dem Verfasser in Ihrem Nahmen 10 Ld'ors für eine jede versprochen, da beide ohngefähr von derselben Größe sind, und hosse, daß Sie meine Zusage, die Ihrem eignen Anerdieten gemäß ist, ratissizien werden.

Was ben Calender anbetrifft, so munschte ich zu wissen, ob es Ihnen recht ist, wenn ich zur Basis besselben ein bramatisches Werk mache; benn ba ich jetzt mit ber vorzüglichsten Neigung in diesem Genre arbeite, so munschte ich babei zu bleiben und mir durch eine anberweitige Arbeit keine zu große Diversion zu machen.

Vielleicht kann ich es ausführen, diesen Sommer Berlin zu besuchen, wo ich mich vorzüglich auf Ihre persönliche Bekanntschaftfreue, und dann über mehreres das weitere mit Ihnen zu besprechen hoffe.

Wenn ich Ihnen badurch nicht zu viel Mühe mache, so munschte ich, daß Sie die Güte haben möchten, mir zwei Spiegel in goldenen Rahmen (ber aber nicht überladen sein durfte) von etwa 20 Zoll Breite und doppelt so großer Höhe ausnehmen zu lassen und hieher zu schieden. Wan sagt mir, daß sich bergleichen in Berlin schön und um einen mäßigen Preis sindet, und in der Wahl weiß ich, daß ich mich ganz auf Ihren Geschmack verlassen kann. Die Leipziger Wesse verschafft vielleicht Gelegenheit, solche bequem hieher zu schaffen.

Das Journal ber Romane, für bessen Uebersenbung ich Ihnen ben verbindlichsten Dank sage, hat mich sehr angenehm unterhalten. Die Gräfin Pauline erinnerte mich an Agnes von Lilien, zu ber sie ein Gegenstück ist, ohne eine Nachahmung berselben zu sein.

Hrn. Woltmann bitte ich mich freundschaftlich zu empfehlen.

Mit volltommener Hochachtung verharre ich Ew. Wohlgeb. gehorsamster Diener

Schiller.

Am 11. Oct. 1799 war Schillers erste Tochter Caroline geboren (Kal. 83) und am 15. getauft. Acht Tage später am 23. Oct. Schiller, Geschäftsbriefe. beißt es im Ralender: "Un biefem Tage ift Lolo fehr frant geworben. Gewacht", und bies Gewacht lauft bis zum 6. Nov. fort. Erft am 21. Nov. heißt es: "An biefem Tage ift Lolo um vieles besser gewesen und hat einen Brief geschrieben." Ueber die schwere Rrankheit ber Frau, ein formliches Rervenfieber, ichreibt Schiller auch an Goethe (Dr. 665 ff.). Auch Schillers Frau felbst berichtet barüber an Fritz v. Stein (Charl. u. ihre Freunde 1, 453). Ende bes Monats hatte fie fich wieder soweit erholt, daß fie mit ben Ihrigen nach Weimar überfiedeln konnte; fie wohnte, von Schiller und ber kleinen Familie getrennt, bei Frau v. Stein, bis sie eingerichtet waren. Dann tam im Febr. die schwere Krantheit Schillers (Nr. 145). Und während aller biefer Unruhen murbe an Maria Stuart und Macbeth gearbeitet und felbst ber Plan zur Jungfrau von Orleans ichon erwogen. Unter biefen Umftanben mar Schiller gegen Unger wohl entschuldigt. Aber nicht blos, um fein Wort moglichft zu lösen, sonbern auch, um die Opfer auszugleichen, welche die Rrankheiten und die Ueberfiedlung mit sich führten, machte Schiller bie Arbeiten seiner Frau nutbar. Denn die Erzählung, die er bier übersendet und von der er im Kalender den Titel, Autun und Manon, angibt, mar von Charlotte. Gebrudt fteht fie im Journal ber Die andre hier verheißene murbe am Romane 3, 217—388. 29. August abgesandt: Der Proces, gebruckt im Romanenjournal 4, 67-191. Dag Unger ben Beitrag zu bem bedungenen Preise nahm, geht aus Rr. 153 hervor.

Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß auch in der Flora (Tübingen Cotta 1800) zwei Erzählungen von Charlotte stehen: Die
Nonne (1, 163—222) und die neue Pamela (2, 81—157). Diese Erzählungen und die Gedichte, die in "Charlotte v. Schiller u. ihre Freunde" (1, 3—30) stehen, verdienten, schon der Pietät wegen, gesammelt herausgegeben zu werden. Nur sind davon diesenigen Gedichte völlig auszuschließen, die Hoffmeister aus dem letzten Stück der Horen in seine Nachlese als Arbeiten Charlottes ausgenommen hat, und edenso wenig sind die mit Louise unterzeichneten Gedichte des Musenalmanachs für 1798 und 1799 auszunehmen. Die letzteren hielt Frau v. Stein (Charl. v. Sch. u. ihre Freunde 2, 232) für Erzeugnisse ihres Lolochen, und der Herausgeber Urlichs bestärkt seine Leser in dieser Weinung. Da Dünger (Charlotte v. Stein 2, 97 f.) biesen garstigen Irrthum ohne Duellenangade wiederholt, das heißt ohne die Schuld auf Urlichs zu schieben, macht er den fremden Fehler zum eignen. Denn die Verfasserin ist nicht Charlotte Schiller, sons dern Louise Brachmann. Alle drei Gedichte des Musenalmanachs für 1799 stehen in ihren Gedichten (Dessaul 1808): Die Rettung (mit einer zweiten Joylle vermehrt) S. 77; Phantasie S. 150 und An die Horen S. 174. Aus dem MAM. f. 1798 hat Louise Brachsmann nur Guido's Aurora aufgenommen (S. 3), aber damit die Autorschaft des Uebergangenen bekannt. Daß die Gedichte aus dem letzen Horenstücke von Louise Brachmann sind, sagt Schiller in seisnem Briefe vom 5. Juli 1798 an sie: "Sie finden im zwölsten Stück der Horen einige Ihrer Gedichte abgedruckt." Von diesen hat Louise keins in ihre Sammlung aufgenommen.

Schon im Jan. 1798 hatte Schiller seinen Freund Körner nach Preisen von Spiegeln ohne Rahmen gefragt (4, 67), und dieser gab den Preis für Spiegel, 24 Zoll breit und 48 hoch zu  $43^1/2$  Thlr. an, empfahl aber, die Leipziger Messe zu benuten, da man dort bilsliger kause. Schiller erwiederte (4, 70), er werde die Messe erwarten. Es scheint, er habe sich damals beholsen. Den jetzigen Auftrag besorgte Unger um die Hälfte billiger, da er zwei Spiegel mit Rahmen, einige Zoll schmäler und kürzer, für  $41^1/4$  Thlr kauste (Nr. 153), sodaß von dem Honorar, das Lolo für Autun und Manon erhielt, noch etwas übrig blieb.

## 150. An Schiller.

Leipzig b. 28 Aprill. 1800.

Berehrungswürdiger Freund! Warum muffen die Besten unter den Menschen so oft mit Krankheit kampfen. Da laufen ganze Heersben herum, die Zeit genug hätten, sich mit Fiebern und Krämpfen und der ganzen seindlichen Macht herum zu placken, und bleiben versschont! Gott sey Dank, daß Sie wieder gesund sind. Der alles besglückende schöne Frühling erquicke Sie mit vollendeter Genesung.

Es ift mein völliger Ernst, daß ich, sobald ich den 30j. Krieg und den Don Carlos von Ihnen erhalte, den Druck anfange, und ich versichere Ihnen heilig, daß ich mit der größten Freude drucke. Ich überreiche Ihnen hierbey die beyden Stücke der Thalia, welche Sie befohlen. Haben Sie tausend Dank für die Freude, welche Sie mir durch Ihren lieben Brief und die Ankundigung der Erfüllung meines

sehnlichsten Bunsches gemacht haben. Diese Freude wirkt so viel Leben in mir, daß ich anfange, meinen Beruf wieder lieb zu gewinnen; ich war im Begriff, ihn mit einer unbequemern aber gesündern und erheiternden Lebensart zu verwechseln.

Meine gute Frau empfiehlt sich, so wie ich, Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin. Könnten wir Sie benbe boch einmal auf unserm Hügel bewirthen. Die Erfüllung bieses Wunsches hoffen wir noch immer. Mit ber innigst freundschaftlichsten Berehrung ber Ihrige Göschen.

Göschen hatte bamals die Grille, den Buchhandel ganz aufzugeben und in Hohenstedt Landwirthschaft zu treiben. Einladungen, wie die seine hier, erfolgten mehrfach. Den Stolz der Nation zu bewirten, waren viele bereit; aber die, welche ihn seinen steten Sorgen hätten ertreißen können, bekümmerten sich nicht um ihn; die sich sur ihn interessierten, waren nicht in der Lage, viel für ihn zu thun, weder Karl August noch die übrigen kleinen Fürsten, mit denen er verkehrte. Er war auf sich selbst angewiesen und mußte seine Kräfte aufreiben, um zu leben.

### 151. Un Schiller.

Berlin den 8. Mai 1800

Ich freue mich von Herzen, daß Ihre Gesundheit wieder hergestellt ist, und daß Sie mir einen Beitrag für das Romanen-Journal zugleich mit übersandt haben, der mir sehr willsommen ist. Noch erfreulicher wird mir eine Arbeit von Ihnen diesen Sommer sein. Bielleicht, daß Sie diese selbst nach Berlin bringen. Wenn Sie kein besseres Absteigequartier haben, so diete ich Ihnen mein Haus dazu an; es wird mir außerordentlich freuen, Ihre persöntiche Bekanntschaft zu machen und wenn Sie meine Bitte Statt sinden lassen, wein zu wohnen. Ich kann Ihnen auch vielleicht in dem Garten, worin wir im Sommer wohnen, einen kleinen Aufenthalt schafsen, wenn Sie dies vorziehen.

Was Sie mir für ben Kalenber geben wollen, ift mir gleich. Ich weiß, daß ich etwas vortreffliches zu erwarten habe.

Ehe ich Ihren Auftrag ausrichte, frage ich erst an, ob Ihnen biese Spiegel nicht zu theuer sind, ober ob Sie die wohlseilere Art vorziehen wollen. Spiegel von 20 Zoll breit und 40 Höhe in einem Stück kosten, mit Rahmen, das Stück 47 bis 48 Thlr. Ein ähnlicher in zweien Stücken wird ohngefähr 21 bis 22 Thlr kosten. Ich glaube immer, man kauft in der Leipziger Wesse wohlseiler. Soll ich Ihnen in Leipzig welche kaufen und aussuchen, so ditte ich gehorsamst mir es mit der nächsten Post nach Leipzig zu schreiben. Ich tresse den 9. Mai dort ein und bleibe 14 Tage.

Wenn eher barf ich wohl auf Manuspt zu bem Kalender ohngefähr Rechmung machen?

Ich freue mich sehr, daß die Gräfin Pauline Ihren Beifall gefunden hat; sie ist ein Product meiner Frau.

Hr. Hofr. Woltmann empfiehlt sich Ihnen gehorsamst. Er ist einer meiner Hausgenossen, und er freut sich auch sehr zu ihrer Antunft. Sie sollen gewiß nicht mit lästigen Wenschen bei mir zu kämpfen haben, sondern sollen solche blos sehen, die Sie selbst wünschen werden zu sprechen.

Ich empfehle mich Ihrer Gewogenheit und bin mit wahrster Bersehrung Em. Wohlgebohren gehorsamster Diener

Unger.

Ueber die Schriftstellerin Friederike Helene Unger, geb. v. Rothenburg, Tochter des preußischen Generals, ist Schindels Lerikon 2, 376—381 zu vergleichen. Sie hatte schon von 1782 an drucken lassen und besonders durch ihr "Julchen Grünthal, eine Pensionsgeschichte" (Berlin 1784) Glück gemacht. Sie verlor ihren Gatten am 26. Sept. 1804 und starb selbst am 21. Sept. 1813. Wanche Arbeiten, die übrigens alle anonym erschienen, giengen von beiden aus, so: Warie, eine Geschichte aus dem Englischen (Berlin 1785—86), wovon der erste Theil ihrem Wanne, der zweite ihr gehört.

### 152. An Schiller.

Leipzig, ben 6. May 1800.

Em. Wohlgeb. nehme ich mir die Ehre hier anliegend ben Probebogen vorzulegen, ben mir mit ber gesterichen Post Hr. Göpfert von Dero Gebichten eingefand, und mich baben befraget hat, ob an ber getroffenen Einrichtung bes Druckes noch etwas zu erinnern fen. Ob sich nicht ber Druck weit angenehmer ausgenommen haben murbe, wenn es Ihnen gefällig gewesen seyn murbe, lateinische Lettern bagu zu bestimmen, dies zu beurtheilen, stelle ich Em. Wohlgeb. anheim. Sollten Sie fich nach Anficht biefes Bogens jezt noch geneigt fielen, benen latein. Lettern ben Vorzug vor ben beutschen zu geben, so bitte ergebenst, bei Brn. Göpfert die Anordnung zu treffen, daß er biesen Bogen wieber ablege, und von neuen, fo wie bas ganze Wert mit lat. Lettern seze. Ich glaube, daß wir die nehmlichen Lettern bazu fonnten nehmen laffen, mit benen Dero profaifche Schriften gebrudt worben find. Matthisons Gebichte find aus eben ber Schriftart gebrudt, und nehmen sich nach meiner Empfindung recht schon aus. Da mir aber hauptfächlich baran gelegen ift, baß alles ganz zu Ihrer Bufriebenheit eingerichtet werbe, fo unterwerfe ich mich fehr gerne alle bem, mas Sie barinnen anzuordnen belieben werden. Hr. Gopfert muß bem Druck biefer Gebichte mehr Regelmäsigkeit geben, als er auf bem Probebogen gethan hat, sie mogen nun mit lat. ob. beutsch. Lettern gebruckt werben. Ich habe barüber einige Bemerkungen für ihn bengelegt, und ihn auf Matthisons Gebichte verwiesen, wo alles fehr aut ordiniret ift. Bon bem Titelkupfer belieben Em. Wohlgeb. hier benliegend einen Abbrud zu empfangen. Hr. Bohme municht nebst mir nichts fo fehr, als bag Sie mit beffen Bearbeitung möchten zufrieben senn können. Im Reichsanzeiger wurde im Monath Marg Em. Wohlgeb. eine Anzeige von einem im Werke sependen splenditen Nachbruck von Dero Gebichten gemacht. Ich weiß nicht, ob Ihnen biefes Blatt zu Gefichte gekommen fenn burfte. Ware Ihnen nahere Kenntnig von diesem Nachbruck gegeben worben, so vertraue ich Dero Gute, bag Sie alles thun werben, benfelben unterbruden zu helfen, und mich gegen biese Rauberen zu schüzen. Alle Eleganz, bie ber Nachbrucker biesem Werke zu geben im Stande ift, bin ich auch vermögend biefer unferer rechtmäßigen Ausgabe zu geben, und hegen Em. Wohlgeb. Buniche zu noch mehrerer Verziehrung berselben, so bitte ergebenft mir folche zu eröfnen, ich werbe mit Bergnugen alles thun, alle Reue ben Ihnen zu verhüten, mir ben rechtmäßigen Berlag berfelben übertragen zu haben.

Mit der stärksten Hochachtung verharret Ew. Wohlgeb. Dero gehorsamster S. L. Crusius.

Um Schluß seines Musenalmanachs f. 1799, also schon im herbste 1798, hatte Schiller angekundigt: "Bei herrn Crufius in Leipzig erscheint auf Michaelis 1799 eine Sammlung meiner Gebichte von mir felbst ausgewählt, verbessert und mit neuen vermehrt. Schiller." Da die Ausgabe zur angegebenen Zeit nicht erschien, hielt es der Buchhändler Theodor Frang Behrens in Frankfurt für vortheilhaft, eine Sammlung zu veranftalten. Davon muß ein Berehrer Schillers Runde bekommen haben, benn furz vor bem Erscheinen biefes Nachbrucks enthielt ber Reichsanzeiger von 21. März 1800 (Rr. 68. Sp. 873) folgende: Nachricht. Gin Reind bes Nachbruckes halt es für Pflicht, bem Hofrath Schiller hierburch anzuzeigen, wie er in Erfahrung gebracht, bag man bamit umgeht, eine Sammlung feiner (älteren) Gebichte zu veranstalten, bie in kurzem mit vieler typographischer Eleganz erscheinen wirb." Der Nachbruck erschien mit bem fingierten Druckort Jena und Weimar im J. 1800. In ber Oberpostamtszeitung vom 19. Mai 1800 (Nr. 79) pries ber Nachbrucker mit seinem Namen bas Machmert an. Ueber bas Rabere ift auf bie S. Schriften 11, 9 f. ber Vorrebe zu verweisen. Erft in ber Vorerinnerung zum zweiten Theile fertigte Schiller bie Sammlung ab, "die ungeachtet eines unverzeihlich fehlerhaften Drucks und eines schmutigen Aeugern zur Schanbe bes guten Geschmacks und zum Schaben bes rechtmäßigen Verlegers bennoch Räufer finbe."

Die von Schiller selbst veranstaltete, von Göpfert unter seiner Revision gebruckte Sammlung erschien mit beutschen Lettern, obwohl ber Berleger sich offen für lateinische erklärt, die damals Wode waren, nur von Goethe und Schiller nicht gebilligt wurden. Nur Macbeth und die kl. pros. Schriften, sowie die sog. Prachtausgabe des Carlos und der Musenalmanach erschienen mit lat. Lettern, die Unger auch für die Jungfrau wählte.

# 153. An Schiller.

Leipzig ben 13. Mai 1800.

Wohlgebohrner Herr, Hochzuverehrender Herr Hofrath. Ich habe Ihren Auftrag so gut als mir möglich war, ausgerichtet und Ihnen zwei Spiegel gekauft, so groß als sie nur zu haben waren. Nach Ihrer Vorschrift fehlt ohngefähr 1 Zoll in der Höhe als Breite. Mein

Wunsch ist, daß sie Ihnen gefallen mögen. Ich lege Ihnen die Quittung bes Fabrikanten hierbei.

Die mir gütigst mitgetheilte Erzählung fürs Romanenjournal beträgt 50 Thir Gold ober 53 Thi. 12 gr. Sächs. Davon geht ab die 41 Thir 6 gr., also ich Ihnen noch 12 Thir 6 gr. schuldig bleibe, die ich Ihnen die Ehre haben werde durch jemand, der nach Weimar reist, zustellen zu lassen.

Ein Glud ift mir in Leipzig wiberfahren, bag ich Goethe habe kennen gelernt. Ich mußte keinen liebenswurdigeren Mann.

Machen Sie es boch ja möglich nach Berlin zu kommen. Schon eine Beränderung der Luft wird Ihrer Gesundheit zuträglich sein, und ich will mich bemühen, Ihre Tage, die Sie bei uns zubringen werden, so heiter, als es in meinen Kräften steht, zu machen. Weine Frau und ich freuen uns sehr zu Ihrer Bekanntschaft.

Ich empfehle mich Ihrer Gewogenheit ganz gehorsamst

Unger.

Wann darf ich auf die zweite Erzählung hoffen, und was mir noch weit angelegentlicher ist: Wann darf ich wohl auf Ihren eigenen Roman für das Romanenjournal rechnen?

Der Cours der Louisd'or stand damals also außerordentlich niedzig zu 5 Thrl.  $8^2/_5$  Gr. Nach Schillers Kalender standen sie im August 1802 zu 5. 13. 6 Pf., die Karolin zu 6 Thlr. 12 gr. und die Ducaten 3 Thlr. 3 gr. 4—5 Pf., den Thaler zu 24 Gr. gerechnet.

Ueber die zweite Erzählung vgl. 161.

#### 154. Un Schiller.

Leipzig ben 14. May 1800.

Ew. Wohlgeb. werben verhoffentlich mein lezt Ergebenes burch Hrn. Göpfert nun erhalten haben. Seit bieser Zeit ist Hr. Göpfert hier selbst angekommen, und hat mir Dero Wunsch bekannt gemacht, baß ich einen Theil ber Austage auch auf Schreibpapier möchte machen lassen. Diesem werbe ich mit Vergnügen ein Genüge leisten, und habe beshalb bereits schon eine gute Sorte Pappier Hrn. Göpfert zu

biesem Beruse übergeben. Was Em. Wohlgeb. in Absicht ber Schriftart zu entschließen geruhen werben, barinnen stimme ich ganz mit Ihnen überein, und überlasse es völlig Dero Gutachten. Die Veranlassung meines jezigen Schreibens ist gegenwärtige Anlage, die ich Ihnen sogleich zuzusenden mich vor verdunden erachtete, da ich zweiseln mußte, daß sie Ihnen bald in die Hände fallen dürfte. Ob es nicht nöthig seyn möchte, in öffentlichen Blättern etwas über dies Unternehmen zu sagen, stelle ich Dero Einsichten anheim. Da ich eilen muß, dieses noch mit der heutigen Post an Ew. Wohlgeb. gelangen lassen zu können, so kann ich diesem weiter nichts hinzusezen, als die Versicherung der aller vollkommensten Verehrung Dero gehorsamster

S. L. Crusius.

Die fehlende Anlage kann nur die schon zu Kr. 151 erwähnte Anpreisung des Nachdruckes sein, die vielleicht als Eircular an die Buchhandlungen versandt war. Daß Schiller gegen den Nachdruck nichts thun konnte, wußte Erusius. Diesem schamlosen Plünderungs-system gegenüber standen die Autoren rathlos da. Ja die Bestimmungen über lit. Eigenthum waren so seltsam, daß z. B. die Nachdrucker wie Schwan und Sötz ein Privilegium für ihren unrechtmäßigen Verlag ausbrachten, so daß die echte Ausgade des Autors unerlaubt war. "Schmidt, der Verf. der deutschen Geschichte, war in diesem Falle, und die neue Auslage seines Buches durste auf der Leipziger Messe nicht verkauft werden, weil sie für einen Nachdruck galt." (Körner 1, 376 f.)

# 155. Un Sufeland.

Beimar, 22. Jun. 1800.

Herr Prof. Eichstädt municht mein Gartenhaus für Sommer und Winter zu miethen und bittet mich um balbige Antwort. Ich will sie ihm nicht eher ertheilen, bis ich von Ihnen gehört habe, ob Sie etwa willens sind, solches auf die zwei nächsten Sommer unter ben alten Bebingungen zu behalten, in welchem Falle ich mich auf Herrn Eichstädts Proposition nicht einlassen würde. Haben Sie die Güte, mir mit dem Botenmädchen Dienstag Abends Ihre Entschließung zu melben, weil ich Herrn Eichstädt gern auf den Wittwoch [25.]

antworten möchte. Leben Sie recht wohl; von uns beiben viel Schönes an Ihre Frau Gemahlin. Ganz ber Ihrige

Schiller.

Der am Sonntage geschriebene Brief gieng erst am 23. ab und Hufelands Antwort gieng erst am 26. ein. Die Antwort auf Eichstädts Brief vom 20. ist im Kalender nicht verzeichnet. Hufeland hatte den Vorschlag angenommen.

Am 30. Juni sandte Schiller bem Buchhandler Wilmans in Bremen Gebichte, vgl. zu 146.

# 156. An Schiller.

Berlin ben 6. July 1800.

Hochzuverehrender Herr Hofrath. Ueberbringer dieses, zwei gebildete junge Männer aus Wien, Hr. Baron de Sarbagna und Hr. Doktor Weintridt, wünschen das Glück zu haben, Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen, da sie so große Verehrer Ihrer vortrestichen Werke sind. Nehmen Sie diese Herren gütig auf. Diese Bitte wird mir unendliche Freude machen, sie erfüllt zu sehen.

Darf ich noch hoffen, daß Sie Ihren gehabten Vorsatz ausführen, diesen Sommer nach Berlin zu kommen?

Ich empfehle mich Ihrer Gewogenheit gehorfamst

Unger. .

Die beiben hier empfohlenen Herren sind nicht weiter bekannt. Schiller antwortet Nr. 158.

### 157. An Schiller.

Berlin ben 12. Jul. 1800.

Wohlgebohrner Herr, Hochzuverehrender Herr Hofrath. Guer Wohlgebohren werden nun wohl die Spiegel erhalten haben und durch die Hofmannische Buchhandlung den Rest meiner Schuld berichtigt bekommen? Ich wünsche nichts mehr, als daß ich diese Spiegel zu Ihrer Zufriedenheit eingekauft haben möge.

Von Zeit zu Zeit habe ich noch immer gehofft, Nachricht von

Ihnen zu erhalten, ob Sie balb nach Berlin kommen murben. Zu Ihrer Aufnahme ist alles bereit, und ich will alles mögliche bazu beitragen, baß Sie in Berlin keine Langeweile haben sollen. Ich habe es einigen Ihrer großen Berehrer vorläufig gesagt: baß Sie vielleicht Berlin sehen wurben. Diese freuen sich mit mir sehr nach bem Glück Ihrer persönlichen Bekanntschaft.

Wäre Maria Stuart, welche Sie, wie ich höre, neulich vollenbet haben, kein vortresticher Gegenstand, dies Stück in einen Kalenber zu liefern? — Wenn Sie es nicht bereits versprochen haben, so bitte ich gehorsamst darum. Die Ausgabe Ihres Wallenstein ist nicht schön gerathen; es müßte denn eine besondere Prachtedition gemacht worden sein, die ich nicht kenne. Zur Maria St. lassen sich herrliche Kupfer liefern.

Darf ich so breist sein, zu bitten, mein auch beim Romanjournal eingebenk zu sein? Was Sie mir in Verlag geben, soll gewiß mit ber allermöglichsten Sorgfalt und eine kleine Ausgabe für Liebhaber prächtiger Ausgaben gebruckt werben.

Man hofft noch immer auf die Fortsetzung des Geistersehers. Ist dies gegründet? wenn ich nicht eine zu vorwitzige Frage wage, so könnte vielleicht das Ganze, wenn Sie von dem, was bereits erschienen ist, eine veränderte Ausgabe machen, ein höchst wichtiger Beitrag zu dem Rom. Journ. sein, wenn Sie es dazu bestimmen wollten.

Nehmen Sie biesen mit lauter Wünschen und Bitten angefüllten Buchhändlerbrief gutig auf und bleiben gewogen Ihrem so sehr großen Verehrer

Unger.

Am 4. Juni 1799 hatte Schiller bie Ausarbeitung ber Tragöbie Maria Stuart begonnen, am 24. Juli ben ersten Aft beenbigt und ben zweiten angefangen, ben er am 26. August als fertig bezeichnet. Den britten sieng er gleich am folgenden Tage an, machte dann aber vom 3. Sept. bis 1. Oct. eine Pause. Die beiden ersten Afte las er Goethe am 16. Sept. vor. Der britte Aft siel in die Zeit der schweren Krankheit der Frau und der eignen. Aber am 11. Mai 1800 hatte er die Schauspieler dei sich, denen er die vier ersten Afte vorlas; am 16. Wai nahm er den fünsten Aft vor, der am 9. Juni sertig war. Schon am 14. wurde das Stück gespielt und am 16. Juni

wieberholt. Anfang Mai war Cotta auf seiner Reise zur Messe bei Schiller gewesen und hatte bas Berlagsrecht erworben, so baß Unger zu spät kam. Aber Schiller hatte schon seit bem 1. Juli eine neue Tragodie in Arbeit, die Jungfrau von Orleans, beren Berlag Unger erhielt.

# 158. Un Unger.

Beimar, 26. Jul. 1800

Ich bitte Sie recht sehr um Verzeihung, werthester Herr, daß ich Ihnen so spät für die gütige Besorgung meiner Angelegenheit banke, und Ihre beiben Schreiben nicht früher beantwortete. Die Spiegel haben meinen ganzen Beifall, ben Rest bes Gelbes hat mir die Hofmanische Buchhandl. vor 8 Tagen ausbezahlt, weil ich eine Zeitlang auf dem Lande abwesend war.

Es ist mein sehnlichster Wunsch nach Berlin zu kommen, und von Ihrer gutigen Einladung Gebrauch zu machen, aber die Ausführung hängt noch von Umständen ab, und besonders von dem Wohlbesinden meiner Frau, die mich gerne begleiten möchte.

Maria Stuart, die Sie vielleicht balb in Berlin werden spielen sehen, benn ich habe das Mscrpt. schon vor Einem Wonat an Hrn. Iffland gesendet, ist nicht mehr zu meiner Disposition, ich habe sie schon vorlängst Herrn Cotta zugesagt. Aber ein anderes Stück hoffe ich Ihnen gewiß für den Calender von 1802 zu liefern und endlich meine Zusage zu erfüllen.

Auch habe ich bes herauszugebenden beutschen Theaters wegen mit Goethen neuerdings gesprochen und er hat große Neigung bazu. Diesen Winter sollen die Anstalten dazu gemacht werden, wo ich Ihnen bann auch unsern Plan ausführlicher mittheilen werde.

Die versprochene zweite Erzählung zum Journal ber Romane erhalten Sie binnen 8 Tagen, aber ich zweifle ob ich Ihnen biesen Sommer ober Herbst noch etwas eigenes werthe bazu liesern können, ba ich noch ganz in einer angefangenen Arbeit für bas Theater stecke, und nicht weiß, wenn ich biese beginnen (beenben?) werde. Selbst meinen Musen-Almanach, von bem ich noch einen Jahrgang habe liesern wollen, muß ich beswegen fallen lassen.

Sie haben Recht mit bem Druck bes Wallenstein nicht zufrieben zu senn, es find mehrere Ungeschicklichkeiten babei begangen worben.

Gine schönere Ausgabe ist von bem Stud nicht gemacht, Hr. Cotta will bieses versparen, bis meine sammtlichen Schauspiele gesammelt werben.

Zur Bollenbung bes Geistersehers sehlt mir leiber die Stimmung gänzlich. Es ist eine zu lange Zeit, daß ich den ersten Theil verfertigt habe, ich wollte eben so gut einen ganz neuen Roman schreiben als diesen alten beendigen. Die erste gute Idee, die ich zu einem solchen habe, soll Ihrem Journal der Romane gewidmet seyn. Bielleicht würde ein verständiger geistreicher Auszug aus dem Coeur humain devoilé von Rétif de la Bretonne ein sehr schätbarer Beitrag dazu seyn. Es sind, wie Sie vielleicht wissen, 8 Bände von dieser Selbstbiographie, die noch lange nicht geendet ist, heraus, die aber, so wie sie jeht sind, weder gekauft, noch allgemein gelesen werden können, obgleich die Schrift eine der wichtigsten in der ganzen neuern Literatur ist. Diese acht Bände in zwey zusammengezogen, müßen unendlich interessiren, doch muß ich hinzusehen, daß sie nicht immer von züchtigen Materien handeln.

Ihr lettes Schreiben haben mir die beiben Herren aus Wien überbracht, diese Bekanntschaft machte mir viel Bergnügen.

Die Einlage bitte an Hrn. Suvern und Mad. Fichte gutigst zu besorgen. Mit vorzüglicher Hochachtung ber Ihrige

Schiller.

Der Landaufenthalt währte vom 15. Mai bis 2. Juni. Schiller war in Ettersburg gewesen, um die Maria Stuart zu beendigen. Seitdem hatte er nur den 4. Juli einen Besuch in Ettersburg gemacht.

Maria Stuart wurde erst am 8. Jan. 1801 in Berlin gegeben, die Schiller schon am 22. Juni an Iffland gesandt hatte (Kal. 95. Teichmanns Nachlaß 210).

Zu bem Musenalmanach auf 1801, ber im Meßkatalog bes Herbstes angekündigt war (Körner 4, 194) waren Beiträge eingelausen vom Major Steigentesch in Offenburg (30. April 1800), Conz in Stuttgart (3. Mai), Messerschmidt in Altenburg (23. Mai und 3. Juni), Böhlenborf (17. Juni), Christoph Jett aus Heibelberg (8. Juli), Wellborn aus Halle (8. Sept.), Hovenbeck (16. Sept.) u. a., so daß es an Stoff wenigstens nicht gesehlt haben würde, da Goethe,

Herber, Schlegel, die Mereau, die Brachmann und a. sicher auch nicht fern geblieben wären, wenn Schiller sie aufgeforbert hätte.

Was Unger und Schiller an ber ersten Ausgabe bes Wallenstein eigentlich auszustellen fanden, ist nicht beutlich; die Ausstattung ist so anständig, ja gefällig, wie nur bei irgend welchem Buche der Zeit.

Auf ben vorgeschlagenen Auszug aus Retifs Selbstbiographie ging Unger nicht ein. Ueber Retif und seine Schriften vgl. Wolff, Allg. Gesch. bes Romans. Jena 1841. S. 340 ff.

Der Brief an Süvern vom 26. Juli 1800 steht in der Berliner Sammlung 2, 906. Es möge baraus die wichtige Stelle hervorgehoben werden: "Die Tragödie des Sophokles, die ich unbedingt verehre, war eine Erscheinung ihrer Zeit, die nicht wieder kommen kann; und das Product einer individuellen bestimmten Gegenwart einer ganz heterogenen Zeit zum Maßstad und Muster aufdringen, hieße die Kunst, die immer dynamisch und lebendig entstehen und wirken muß, eher tödten als beleben. Unsere Tragödie, wenn wir eine solche hätten, hat mit der Ohnmacht, der Schlafsheit, der Charakterlosigkeit des Zeitgeistes und mit einer gemeinen Denkart zu ringen, sie muß also Kraft und Charakter zeigen, sie muß das Gemüth zu erschüttern, zu erheben, aber nicht aufzulösen suchen. Die Schönheit ist für ein glückliches Geschlecht, aber ein unglückliches muß man erhaben zu rühren suchen."

#### 159. Un Schiller.

Balle 31. Julius 1800.

Wohlgebohrner Herr, Insonders Hochzuverehrender Herr Hofrath! Ob ich gleich selbst über die Freyheit dieses Schreibens und den Antrag desselben mich verschiedentlich zur Rede gesezt und auch schon einen Brief cassit habe, so treibt gleichsam etwas verborgenes mich immer wiederholentlich an, mein Schreiben und bittlichen Antrag an Dieselben abzuschicken. Ew. Wohlgeb. werden daher geneigtest verzeihen, daß ich dem Drange Folge leiste und Dieselben mit einem Brief und Antrage belästige, der Denenselben gewiß noch nicht vorzgekommen ist.

Ich bin Buchbrucker in Halle, habe auch vor Jahren einigen Berlag gehabt, bin aber burch Betrug und mein zu gutes Herz bahin

gebracht worben, daß ich zu nothdürftiger Erhaltung meiner Familie und zur Rettung meiner nicht geringen Buchdruckerei den Verlag verkaufte und unter der Zeit bloß für Buchhändler gedruckt habe, wobei freilich nur daß tägliche Brod herauskommt. Es wird Ew. Wohlgeb. nicht minder als mir bewußt seyn, daß oftmals nur ein einziger Wann erforderlich ist, um daß Glück einer Familie nicht allein blühend, sondern auch gründend zu machen; und dieses Gefühl hat mich ohnaushörlich angetrieben, mein Schreiben an Dieselben abgehen zu lassen und Dieselben auf daß ergebenste zu erswehen, die Waria Stuart mir geneigtest in Verlag zu geben. Es ist sowohl ben diesem Schreiben, als die ganze Zeit daher ein ganz sonderdares Gefühl in mir, daß ich mir gar nicht enträzeln kann, und wenn ich so glücklich seyn sollte, es von Ew. Wohlgeb. in Verlag zu erhalten, ich sast zu sagen genöthigt wär, ch ist eines höhern Wesens Antreibung und Schickung.

Ich bitte nochmals auf das ergebenste, mein Schreiben geneigtest zu verzeihen, und mich mit einer (wollte Gott willfährigen) gütigen Antwort zu beehren; der ich übrigens die Ehre habe mit aller Hochsachtung zu beharren Ew. Wohlgeb. ergebenster Diener

Fr. Dan. Frande.

Das Eintreffen bes Briefes vom "Buchdrucker Frank aus Halle" hat Schiller am 2. Aug. notiert; eine Antwort scheint nicht erfolgt zu sein. Der unterm 29. Aug. "an Frank" aufgeführte Brief ist ber vom 28. an seinen Schwager Frankh, ben Mann seiner Schwester Louise, gerichtete, in Boas Nachträge 2, 475 abgebruckte. Dem Briefe war ber erste Band seiner Gebichte beigefügt.

# 160. An Schiller.

Berlin ben 23. Aug 1800.

Ich wünschte von Herzen, daß Ihrer Frau Gemahlin Gesundheit so beschaffen sein möge, daß sie bald mit Ihnen nach Berlin kommen könne. Wir wollen, was in unsern Kräften steht, zu Ihrer Bequemlichkeit und Erheiterung beitragen.

Sie wollten die Gewogenheit haben, eine Erzählung zum Romanen-

journal zu senben. Ich schob beshalb meine Antwort auf. Nun aber kann ich nicht länger bamit Anstand nehmen, um meiner Frau und meinen Wunsch, Sie und Ihre Frau Gemahlin bei uns zu sehen, zu befriedigen. Vielleicht können Sie nun Ihre Reise hierher bestimmen und dies soll für uns eine wahre Freude sein.

Madame Fichte habe ich ben Brief sogleich übergeben. Sie liegt jeht sehr gefährlich krank; man zweiselt an ihrer Genesung. — Hrn. Süvern habe ich ben Brief nach Thorn gesandt, wo er Rector geworden.

Ich bin mit wahrster innigster Verehrung Ew. Wohlgebohren gehorsamst ergebenster

Unger.

### 161. Un Unger.

Weimar, 29. Aug. 1800

Ich übersende Ihnen hier die versprochene Erzählung, und füge bloß die Bitte hinzu, solche noch einmal sorgfältig durchsehen zu lassen, weil sie von orthographischen Fehlern nicht frey senn möchte. Wir selbst fehlt es in diesem Augenblick an Zeit zu diesem Geschäfte und ich wollte Sie nicht länger darauf warten lassen.

Es existirt ein Chinesischer Roman unter bem Nahmen Hao Rich Tichuen ober Saoh Riohs angenehme Geschichte, ber anno 1766 von Hrn. v. Murr in Nürnberg aus bem Englischen ins Deutsche überfest worden. Die Uebersezung ift, wie Gie leicht benten konnen, veraltet und bas Buch vergeffen. Es hat aber fo viel Bortreffliches und ift ein so einziges Probukt in seiner Art, bag es verbient wieber aufzuleben und gewiß eine Zierbe Ihres Romanen-Journals werden wirb. Wörtlich übersett murbe es zwar gegen 25 ober 26 Bogen bes Rom. Journals betragen; ich getraue mir aber ben Geift bes Werks auf 15 Bogen zusammen zu brängen und ihm burch biefe zwedmäßige Abkurzung ein höheres Interesse zu geben, weil bie Erzählung zuweilen gebehnt ift. Ich felbst habe Lust zu dieser Arbeit, bavon auch schon ber Anfang gemacht ist und wenn Sie bas Werk für bas Journal ber Romane glauben brauchen zu konnen, fo fteht es Ihnen zu Diensten. Wenn ich bie Muhe, die es mir etwa machen burfte, überschlage, so glaube ich ben gebruckten Bogen um 2 Caroline liefern zu können. Sobalb ich von Ihnen Nachricht erhalte, kann ber Anfang ber Erzählung zum Druck abgeschickt werben und noch vor bem neuen Sahr foll bas Bange in Ihren Sanben fenn.

Zu meiner Reise nach Berlin sehe ich leiber noch keine Möglich-keit, ba nun auch eins meiner Kinder kränkelt und wir nicht wissen, was daraus werden wird. Meine Frau dankt Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin aufs verdindlichste für Ihre gütige Einladung und sie hofft, wenn die Reise auch dieses Jahr nicht statt sinden könne, besto gewisser im nächsten Jahr dieses Vergnügen zu haben.

Haben Sie bie Gute, mir in Ihrem nächsten Briefe Nachricht zu geben, ob Maria Stuart bei bem Berliner Theater angekommen ist, indem ich noch keine Nachricht davon habe. Wenn Sie nichts davon gehört haben sollten, und nur in diesem Falle bitte ich bei Hrn. Iffland anfragen zu lassen; denn der Postschein, den ich mir darüber geben ließ, gilt nur ein Vierteljahr und dieses geht bald zu Ende.

Hochachtungsvoll verharre ich Em. Wohlgeb. gehorsamster Diener Schiller.

Die Erzählung war, nach bem Kalenber S. 98, ber Proces, ber im Journal ber Romane 4, 67 ff gebruckt erschien. Bgl. zu 149.

Saoh Rioh Tichuen heißt die angenehme Vereinigung und nicht wie Murr, seine englische Vorlage misverstehend, übersetz hatte (Hau Kiou Choan or the pleasing history. Lond. 1761. 4 voll. 89. Gine neuere englische Uebertragung lieferte John Francis Davis (London 1829. 2 Bbe.) und eine neuere frangofische Guillard b'Arcy (Paris 1842). Der Anfang einer Bearbeitung von Schillers Sand, 3 Seiten in Folio, hat fich erhalten und erscheint im 15. Theile ber S. Schriften. Daß Schiller an die Bearbeitung, die freilich nicht zu Stande tam, auch in ber Folge noch bachte, erfieht man aus feinem Ralender S. 180, 181, mo er beim Jahre 1803 ben Chinefischen Roman mit 330 Thirn. in Anschlag bringt, ohne bes Verlegers zu gebenken. Für bas Jahr 1806, nach Ungers Tobe, bringt er in Anschlag: "Crufius, Chinefischer Roman 200 Thir." Es ift ju bebauern, daß er seine Absicht nicht ausführte. Seine Theilnahme für ein dinesisches Product murbe ber Literatur Chinas eine ahnliche Empfehlung bei uns verschafft haben, wie Goethes Divan ber Arabiens und Persiens.

# 162. An Unger.

Beimar, 6. Nov. 1800.

Ich habe jezt reistich meinen Plan entworfen, werthefter Herr, und mache Ihnen wegen unsers Calenders aufs nächste Jahr folgende Propositionen.

- 1) Sie sollen meine jetzige Hauptarbeit, ein großes historisches Trauerspiel, welches nach dem Druck des Wallenstein gerechnet, zwölf Bogen enthalten wird, zu dem Calender bekommen. Da mir für dieses Stück hundert Carolin angeboten worden, so hoffe ich, daß auch Sie mir diese Summe dafür zugestehen werden. Der Wallenstein, davon in 3 Monaten vierthalbtausend Eremplare sich vergriffen haben, läßt hoffen, daß bei der Unternehmung nichts geswagt werden wird.
- 2) Müßte ich aber, meiner Berhältnisse mit Cotta wegen, barauf bestehen, baß biese Tragobie nur in Calender-Format gebruckt wird, und daß solche in 3 Jahren von ber nächsten Herbstmesse an gerechenet, in ber Sammlung meiner Tragobien wieder erscheinen barf.
- 3) Um die zu kleine Schrift und die zu große Dicke des Calenders zu vermeiden, wünschte ich, daß Sie den Calender in sehr großem Duodez-Format druckten, so daß die fünffüßigen Jamben nicht gebrochen zu werden brauchten, welches ein übles Ansehen giebt. Ich sollte benken, wenn Sie die schöne lateinische Schrift; welche Sie zu meinem ersten Musen-Almanach 1796 genommen, dazu wählen, so müßten sich alle Forderungen vereinigen lassen.
- 4) Wegen ber Verzierungen und Kupfer erwarte ich noch Ihre Antwort auf meine Vorschläge, die ich neulich gethan.
- 5) Wünschte ich, baß mir die Hundert Carolin Honorar gleich am Anfang des nächsten Jahres praenumerando könnten ausgezahlt werden, weil ich dis dahin den Ankauf eines Hauses zu beendigen hoffe, und dazu alles baare Geld, das ich einzunehmen habe, bestimmen muß. Es versteht sich, wenn dies Arrangement Sie incommodiren sollte, so stehe ich gerne davon ab.

Haben Sie bie Gute, mir biese Vorschläge balb zu beantworten und wo möglich einen Probe-Bogen mitzuschicken. Lassen Sie zu bem Ende eine Seite aus bem Wallenstein abbrucken und 20 Zeilen auf die Seite rechnen. Nach diesem Verhältniß würde der Calender gerade 300 Seiten erhalten.

Hrn. Woltmann bitte ich mich auf das beste zu empfehlen und die Einlage an Mad. Fichte gütigst abgeben zu lassen. Ihr ganz ergebener

Schiller.

Es war die Jungfrau v. Orleans, um die es sich hier handelt. Unger gieng auf alle Bedingungen ein und zahlte schon unterm 31. Dec. durch die Gebrüder Reichenbach in Leipzig das Honorar (Nr. 171).

## 163. Un Schiller.

Bremen b. 9. Nov. 1800.

Als ich vor mehreren Wochen, balb nach bem Empfang Ihres von keinem Briefe begleiteten Pakets meinen verbindlichsten Dank für die Mittheilung zweher so schätbaren Producte Ihrer allgemein verehrten Muse abstattete, hielt ich es für Pflicht, Ihnen von der sich noch um einige Zeit zu verspätenden Ausgabe meines Taschenbuchs Nachricht zu geben, um zu ersahren, ob es Ihnen auch miskällig sen, daß odige benden mir gütigst bestimmten Arbeiten dem Publico noch länger vorenthalten bleiben sollten! Ob ich nun gleich von Ew. Wohlgebohren mit keiner Antwort auf diese meine Anfrage beehrt worden din, so habe ich doch aus der bereits in die Sammlung Ihrer Gedichte verfügten Aufnahme des Gedichts an Goethe abnehmen können, daß Sie dem Publico gern etwas früher die Freude gönnen wollten, dieses jüngste Product Ihrer Muse kennen zu lernen.

Ich sehe mich baher abermals in bem Fall Ew. Wohlgebohren mit diesen Zeilen behelligen zu muffen, um zu erfahren, was Sie über bas mir noch überschickte Lieb ber Hexen in Macbeth verfügt wissen wollen, und ob ich mir nicht mit ber frohen Hoffnung schmeicheln barf, die Stelle bes vom Publico bereits nach Verdienst aufgenommenen Gebichtes an Goethe — burch ein anderes ersetzt zu sehen? In den ersten Tagen des neuen Jahrs wird der Druck des Taschenbuchs für 1802 anfangen.

In der Erwartung recht bald mit einer gütigen Antwort beehrt zu werden, verbleibe ich hochachtungsvoll Em. Wohlgebohren ergebenster Diener

Friedr. Wilmans.

Das Gebicht an Goethe wurde burch ein anderes nicht ersett. "Der Fischer. Lieb ber Heren in Macbeth" erschien im "Taschenbuch auf das J. 1802. Der Liebe und Freundschaft gewidmet" S. 175 bis 178, und hat Schiller von den Romantikern viel Vorwürfe zusgezogen. Für ihn waren die Heren eben andre Wesen als für Shakesspeare und dessen Zeitgenossen, die noch daran glaubten.

## 164. Un Unger.

Beimar, 28. Nov. 1800.

Allerspätestens in der Witte des März ist die Tragödie in Ihren Händen, dafür stehe ich Ihnen mit dem Wort eines Wannes. Aber früher als ich sertig din, verrath ich den Inhalt nicht. Ich habe das Wisvergnügen gehabt, daß von dem Wallenstein und der Waria Stuart so viel im Publikum geschwatzt worden, als beide Stücke noch unter meiner Feder waren, daß mir die Arbeit dadurch beinahe verleidet worden wäre. Um dieses zu vermeiden, habe ich selbst meinen intimsten Freunden aus meiner jetzigen Arbeit ein Geheimniß gemacht und Sie sollen der Erste seyn, der zugleich mit dem Stück auch das Geheimniß erhält.

Nun entsteht bie Frage, wie es mit ben Rupfern foll gehalten werben. Mir scheinen biese überfluffig, benn bas Werk wird fich. hoffe ich, selbst empfehlen, und ba Sie bas Mscrpt. nicht wohlfeil erhalten, so konnten Sie Sich die 100 Lb'ors, welche die Rupfer leicht koften konnen, ersparen. Allenfalls konnte ein Titelkupfer aenommen werben und bazu paßt nichts fo fehr als eine Minerpa. Diese konnte Berr Professor Meier von bier nach ber iconften Untite, die man von dieser Göttin hat, sorgfältig zeichnen und herr Bolt punctieren. Das ift meine Proposition. Bestehen Sie aber auf mehreren Rupferstichen, so muß ich solche auswählen, die das Stud nicht verrathen, und es muß mir erlaubt fenn, die Unterschriften, wodurch sie erklärt werben, bis auf ben März zuruckzu-Die zwei lezten entscheibenden Rupferstiche könnten bann halten. etwa auch bis bahin aufgeschoben werben, weil es bann immer noch bren volle Monate bis zum Einbinden ber Eremplare find.

Sie werben, ba Sie selbst ein Kunstverwandter sind, diese Bebenklichkeiten für keine leere Grille halten. Ich verliere nun einmal die Neigung zu meinem Geschäfte, wenn die Schwäher, beren es so viele im Publikum giebt und die Makler, bergleichen wir unter anbern auch hier in Weimar haben, mir den Gegenstand durch ihr schmutziges Organ verberben.

Was die Form des Drucks betrifft, so scheint mir die Schrift, bavon Sie eine Probe beigelegt, doch um ein merkliches zu klein und zu scharf, auch kann das Format beträchtlich größer seyn; wenigstens so groß als mein erster Musen-Almanach, den Sie gedruckt haben. Auf lateinischer Schrift will ich nicht gerade bestehen, sobald Sie eine größere deutsche nehmen, als die, welche Sie mir vorschlugen. Wird alsdann das Format um so viel größer, so bleibt dasselbe Vershältniß der Verse zu den Zeilen.

Daß einige 1000 Erempl. auf hübschem Papier abgebruckt werben, brauche ich Ihnen nicht zu empfehlen.

Ein Engländer, der jezt hier lebt, hat ein geistreiches Werk im Geschmack des Boccaz geschrieben, aus mehreren Novellen bestehend, die in einander geschoben und zu Einem Zweck in einem angenehmen Ganzen vereinigt sind. Er will dieß Werk, welches 3 bis 4 Bandschen beträgt, deutsch übersehen lassen, eh es in England herauskommt, und dietet es Ihnen an, unter billigen Bedingungen. Der Artikel scheint mir keine schlimme Spekulation, nach dem einzelnen was ich daraus gelesen.

Ich empfehle mich Ihrer freundschaftlichen Gewogenheit

Schiller.

Auch an Körner (4, 188) schrieb Schiller, bas öffentliche Sprechen von Arbeiten, die noch nicht fertig seien, nehme ihm die Neigung bazu; boch vertraute er ihm schon am 28. Juli den Namen des Stückes an. Erwähnt ift der Jungfrau zuerst im Kalender zum 1. Juli 1800, und dann nicht eher wieder, als am 16. April: Jungfrau von Orleans fertig.

Rupferstiche enthielt die Ausgabe nicht, nur einen von Bolt punktierten Minervakopf.

Die Schwäßer in Weimar beziehen sich zunächst nur auf KN Böttiger, ber seine Allerweltscorrespondenz gern mit bergleichen Neuigkeiten spickte.

Der Engländer war Lawrence. Sein Paradies der Liebe, das er zuerst deutsch herausgeben wollte, erschien in Ungers Journal der Romane und bilbet dort den 6—9. Band. Schiller schrieb darüber an Körner (4, 309): "Es ift ein possierliches Product. Der Verf. kundigt der She den Krieg an und trägt alles auf einen Hausen, was sich dagegen sagen läßt. Sein eignes persönliches Interesse, weil er ein Waltheserritter und dabei ein häßlicher Affe ist, gibt den Schlüssel zu der Sache. Das Sujet, in der Form des Candide bearbeitet, hätte sehr glücklich ausfallen können, und auch so ist es, dei aller Roheit, nicht ohne Interesse und Verdienst." Schillers Frau nennt den Engländer einen Orang-Outang. Er und sein Vater geriethen in französische Vesangenschaft und wurden in Valenciennes sestgehalten. Sie hatten bei Karoline v. Wolzdgen gewohnt, und diese hatte "für ihr Hausthier" lebhafte Theilnahme. Die Wutter des Gefangenen kam nach Weimar, um des Herzogs Verwendung zu erbitten, der sich auch an den französischen Gesandten wandte und tröstliche Antwort erhielt. Vgl. Nachlaß der Wolzogen 2, 208 f. Charlotte und ihre Freunde 1, 457.

### 165. An Schiller.

Jena b. 1 Xbr. 1800.

Wohlgebohrener Herr Hofrath, Hochverehrtester Gonner.

Unendlich leib hat es mir gethan, daß ich ben Dero Hierseyn Denenselben nicht habe können meine geh. Aufwartung machen, es gieng mir wirklich nahe, weil ich nicht weiß wiebalb ich werbe nach Weimar kommen können, mein Arzt der Herr G. R. Starke haben mein Nervensteber glücklich besiegt, allein ich darf noch nicht ausgehen und kann auch nicht, wegen großer Mattigkeit; das Nervensteber hat alle Nerven gereizt, auch sogar mein Gedächtniß, daß mir meine Geschäfte nicht so von der Hand gehen wie sonst, ich muß also alle meine Gönner und Freunde bitten, wegen des langsamen schreibens mit mir in Geduld zu stehen, jedoch geht es jezt doch etwas besser als vor acht Tagen, meine Munterkeit kehrt langsam zurück, der Appetit stellt sich etwas wieder ein, nur die Kräfte wollen nicht so schnell zurückseren.

Ich habe Siegfrieds Gebichte gebruckt, bavon ich Denenselben hier mit einem Exemplar aufwarte.

Auch vermelbe Denenselben, daß mir Hr. Erusius das Schreibund Druckpapier zu Dero prosaischen Schriften zugesandt hat. Ihro Wohlgebohren haben mir zwar ben Dero Hiersenn munblich sagen lassen, wenn ich von Denenselben das Mspt bekommen soll, allein mein damaliges geschwächtes Gedächtniß hat dies nicht gemerkt, dürfte ich um nochmalige gütige Nachricht gehorsamst bitten, um meine Einzichtung in der Oruckeren darnach zu treffen.

Es geht hier bie Rebe, als gienge Hr. H. Hufeland nach Berlin, baburch wird ein Logist ledig, welches ich Denenselben munichen wollte wegen ber schönen Aussicht im Sommer und stillen Wohnung, wenn Dieselben sich entschließen sollten, wieder hier zu wohnen.

Zugleich lege die kleine Note über ben erhaltenen Zucker ben,

daß bies so lange gewährt hat, ift meine Rrankheit schulb.

Ich verbleibe mit ohnausgesetzter Hochachtung und wahrer Bersehrung lebenslänglich als Dero verbundenster Diener

3. C. G. Göpferbt.

An Dero Frau Gemahlin ergeht ebenfalls meine unterthänige Em-

Johann Christoph Gottlieb Göpferdt war Buchbrucker in Jena. Bei ihm wurden Schillers kleine prosaische Schriften und die Gedichte gedruckt. Auch die "Bermischten Gedichte" des Pirnaer Arztes Joh. Sam. Siegfried (1775 + 1840) bruckte er für eine Leipziger Firma (Leipz. 1801), die schon im nächsten Jahre eine mit Kupfern von Schnorr, Böhme, Bolt u. a. geschmückte neue Aussage erlebten.

Göpferbt, ber in ber Regel bie Leipziger Messen besuchte, pflegte für Schiller bort Aufträge zu besorgen und Ginkaufe zu machen. Bgl. 166.

### 166. Un Sufelanb.

Beimar, 3. Decbr. 1800.

Da ich so eben einige Zahlungen in Jena zu machen habe, so bin ich so frei, mein lieber Freund, Sie zu bitten, bieses in meinem Namen zu thun. An Paulsen bitte ich 45 Thlr. und an Göpferbt 5 Thlr. zu bezahlen, wenn es Ihnen gefällig ist.

Wir haben bie glückliche Entbindung Ihrer Frau Gemahlin mit großem Antheil vernommen, und hoffen, Sie beide bald einmal wieber bei uns zu sehen. Von Herzen der Ihrige,

Schiller.

Die hier angewiesenen 50 Thlr. waren die Miethe für Schillers Garten in Jena. Schon am 8. Aug. 1800 hatte Schiller 8 Carolin an Paulsen gezahlt, über den ich keine weitere Auskunft zu geben weiß. Die 5 Thlr. an Göpferdt sind der Betrag der mit Nr. 165 vorgelegten Note für Zucker.

# 167. Un Crufius.

Beimar 4. Dec. 1800.

Anbei übersende ich Ihnen, werthester Herr, die erste Lieferung der Niederländischen Geschickte und werde damit, so wie der Abschreiber fertig wird, von Woche zu Woche fortsahren. Zum Muster der Schrift und des Drucks möchte ich Ihnen die neueste Ausgabe meines Geistersehers dei Göschen oder Herders Briefe über die Humanität vorschlagen; das Papier könnte etwas weniges größer, nur nicht kleiner genommen werden. Zur Verzierung des ersten Theils könnte das Brustbild Wilhelm I von Oranien genommen werden, welches sich, so viel ich weiß, in Meterens Niederländischer Geschichte sindet. Bolt in Berlin würde es wohl in seiner beliebten Manier am schönsten liesern. Zum zweiten Bande könnte das Brustbild des Grafen Egmont oder des Herzogs von Alba gewählt werden.

Ehe ber erste Bogen abgebruckt wirb, wünschte ich ihn noch zu sehen.

Ich werbe zugleich ben britten Theil meiner Prosaischen Schriften bei Göpferbt brucken lassen.

Sie waren so gütig, mir voriges Jahr 40 Carolin auf Weihnachten zu bezahlen. Um bieselbe Gefälligkeit ersuche ich Sie bieses Jahr wieber und bitte zugleich von selbiger Summe 40 Thir. an Schwägrichen und Odel gütigst auszuzahlen.

Mit vollkommenster Hochachtung verharre Dero ergebenfter

Schiller.

Die Geschichte bes Abfalls ber vereinigten Nieberlanbe von ber Spanischen Regierung erschien in kl. Octav bei Erusius 1801 in zwei Ausgaben, jebe in zwei Banben. Die eine mit ben Portraits Egmonts unb Wilhelms, von J. G. Schmibt in Dresben, umfaßt

430 und 358 Seiten und wurde bei Chr. Ehrenfr. Bergers Wittwe gebruckt; die andre, ohne Angabe des Druckers, ohne Aupfer, zu 294 und 239 Seiten ist vermuthlich ein Nachbruck, ber nicht von Erusius veranstaltet wurde, sondern nur unter seiner misbrauchten Firma.

Der britte Theil ber kl. pros. Schriften, ber 1801 erschien, enthielt: I. Ueber bas Erhabene (neu); II. Ueber bie ästhetische Erziehung bes Menschen (aus ben Horen); III. Ueber bas Pathetische (aus ber neuen Thalia). Er umfaßte 372 Seiten.

# 168. Un Crusius.

Weimar 18. Dec. 1800.

Die 36 Carolin habe ich richtig erhalten und banke Ihnen verbindlich bafür, sowie für Ihre gutige Besorgung ber 40 Thir. an die Schwägrichensche Handlung. Mit bem kleinen Rest kann es bis nach bem Neujahr anstehen.

Die Nieberl. Geschichte von Meteren besindet sich hier in herzogl. Bibliothec und ist ein großer Foliant. Es wird schwer halten und Weitläuftigkeiten verursachen, sie zu verschicken; doch wenn es nicht anders ist, so muß schon Rath geschafft werden. Sonst aber, glaube ich, könnten Sie es einem Künstler, der sich in Dresden, Berlin oder Leipzig besindet, übergeben, sich dieses Buch zu verschaffen, benn es sindet sich ganz zuverlässig auf den Bibliothecen, die auch nur mäßig benutt sind. Bolt in Berlin oder Seidelmann in Dresden würden es sich sehr leicht verschaffen können. Ich würde Ihnen, wenn Sie nicht gegen ihn prevenirt wären, den hiesigen Pros. Weier vorschlagen, daß er das Bild aus hiesiger Bibliothec copiere. Sonst ist hier kein Künstler, der es besser machen könnte. In Berlin würde Fr. Pros. Woltmann gern behülslich seyn, dem Frn. Bolt das Buch zu verschaffen, und Seidelmann würde es durch den Hrn. Bibliothecar Dasdorf zu Dresden ohne Mühe erhalten.

Das ganze Mscrpt wird nach meinem Ueberschlage, wenn es in etwas kleinerem Format und nicht eng gebruckt wird, 2 Alphabete, ein ober zwey Bogen auf ober ab, betragen.

Der Nachbruck meiner Gebichte in Wien ist sehr verbrießlich. Wenn es nur irgend ein Mittel gabe, biesem Unfug zu stenern. Co ist auch mein Wallenstein an 2 Orten, in Bamberg und zu Wien, nachgebruckt und an letterm Ort noch bazu mit Kaiserlichen Privi-

legien. Freilich wäre man sicherer gegangen, wenn man für biese Schriften sich ein Privilegium zu Wien gekauft hätte.

Ich empfehle mich Ihnen aufs beste. In Kurzem wird neues Mscrpt. erfolgen. Ihr ganz ergebner

Schiller.

Schiller hatte Nr. 167 nur 40 Carolin verlangt und die Nechsnung an Ockel zu 40 Thlrn. bavon abzuziehen gebeten; nach Nr. 172 hatte Erufius 50 Carolin zu zahlen; da er nun nach Nr. 168 die Rechnung getilgt und 37 Carolin herausgezahlt hatte und Nr. 172 noch  $7^{1}/_{2}$  Carolin nachzahlte, um die 50 voll zu machen, also  $44^{1}/_{2}$  Carolin baar zahlte, kann die Ockelsche Rechnung nicht 40 Thlr., sondern nur  $5^{1}/_{2}$  Carolin (35 Thlr. 18 Gr.) betragen haben. Wer Schwägrichen und Ockel waren, weiß ich nicht zu sagen. Der Kaslender gibt keine Auskunft.

### 169. Un Schiller.

Leipzig b. 19. X br. 1800.

Em. Wohlgeb. habe ich bie Ehre ben Probebogen von Dero Nieberländischen hier vorzulegen, ber zwar nicht corrigirt ist, aus dem Sie aber boch die übrige Einrichtung bes Drucks ersehen können. Was Ihnen daben misfällig senn sollte, bitte ich mir gütigst mit nächster Post anzuzeigen, damit ich es nach Dero Wunsch kann abändern lassen. Wohlgeb. haben mir zwar im Mite keine Co-lumtittel angegeben, sollte es aber für den Leser nicht bequem senn, solche überzusezen?

Von Meteren Niederländ. Gesch, habe ich endlich zweyerlen Stitiones bekommen, in benden sind aber die Abbildungen nicht sonderlich, so daß mir bange wird, wie Hr. Boldt etwas sauberes darnach arbeiten will. Sollte man nicht von dieser Gesch. ein Französ. Werk haben, in welchem man sowohl von Wilhelm als von Egmont beßere Abbildungen fände! Ich wünschte dieß sehr, und sehr angenehm würde es mir seyn, wenn sich ein dergleichen etwa in dasiger Fürstl. Bibliosthek besinden sollte.

Mit ber ftarksten Hochachtung verehret Em. Wohlgeb. Dero ge-

S. L. Crusius.

Die Portraits in der Wahrhafftigen Beschreibung des Niederländischen Krieges durch Emanuel von Meteren Hochteutsch (Amsterd. 1640 Folio) sind freilich in Stich und Druck sehr schlecht, aber für den Zweck völlig genügend, da Schillers Bemerkung in Nr. 170 völlig gegründet ist. Das beste Portrait Wilhelms v. Oranien war von Golzius, das eben durch William Ungers meisterhaften Stich (In Memoriam) erneuert ist.

### 170. An Crufius.

Weimar 25. Xbr. 1800.

Gegen die Einrichtung bes Drucks unsrer Niedl. Geschichte habe ich nichts zu erinnern, nur munschte ich, daß ber größere Theil ber Auflage auf gutem Schreibpapier gemacht wurde, auf welchem sich bann auch die Schrift besser ausnehmen wird. Ueber ben Columnen kann zur linken Hand bes Lesers stehen: Niederlandische Revo-Iution, zur rechten Hand: Erstes Buch ober Zweites u. s. f.

Schönere Portraite ber zwen Helben als im Meteren kenne ich nicht; es ist bieß aber auch nicht nothig, weil ein geschickter Zeichner bie Kunst verstehen muß, aus einem schlechten Portrait ein ahnliches gutes zu machen. Zubem kommt es bei bieser Gelegenheit auf eine strenge Aehnlichkeit ohnehin nicht an.

Wenn es bei bem Druck und Format bleibt, welches ber Probebogen zeigt, so wird das Werk zwei volle Alphabete stark werden, und eher einen Bogen darüber als darunter enthalten.

Noch wollte ich bitten, daß von ben zu stechenden Köpfen eine Anzahl braun abgebruckt murbe; viele lieben es, und der Stich wird baburch anmuthiger fürs Auge. Es ist dieß bei dem Kopf der Königin Elisabeth von Spanien in der ersten Edition meines Carlos bei Göschen geschehen.

Ich empfehle mich Ihrem freundschaftlichem Andenken aufs Beste.

Shiller.

Die mir bekannt geworbenen Exemplare bes Karlos von 1787 mit dem Portrait der Elisabeth haben schwarzen Druck. Für die Liebhaber und Sammler ist die Notiz Schillers, daß ein Theil des Berelst'schen Kupfers braun gedruckt worden, vielleicht von Interesse.

Ob Erusius auf Schillers Wunsch eingieng, weiß ich nicht, ba ich von bem Stiche J. G. Schmibts auch nur schwarze Abbrucke gesehen habe.

Im Druck sind die Rubriken anders eingerichtet, als Schiller hier anheim gibt. Links steht Erstes Buch usw. und rechts die Kapitelüberschrift: Frühere Geschichte b. Nieders. usw.

# 171. An Schiller.

Leipzig, ben 31 Xbr. 1800.

#### P. P.

Sie empfangen hierbei wegen Herrn Unger in Berlin Thir. 600 Carolin à 61/2 Thir., mit ber Bitte, sie biesem Freund gutzuschreiben und uns ben Empfang anzuzeigen. Ihre ergebenen

Reichenbach Gebrüber.

Diese 600 Thir Carolin à  $6^1/_2$  Thir betrugen 92 Carolin und 2 Thir, so baß noch 7 Carolin und  $4^1/_2$  Thir an 100 Carolin sehlten, die Unger am 15. Januar burch ben Buchhändler Rein mit  $33^1/_2$  Laubthaler ober 50 Thirn (7 Carolin  $4^1/_2$  Thir) nachzahlen ließ (Kalender S. 103 und Nr. 175).

# 172. An Schiller.

Leipzig, ben 7. Jan. 1801.

Em. Wohlgeb. habe ich bie Ehre anben bie zu Erfüllung berer verlangten 50 Carol. lezt schuldig gebliebenen  $7^1/2$  Carol. zu übersenben, bie mir gütigst zu notiren bitte.

Der Druck unfres Werkes wirb sich meit besser ausnehmen, wann erstlich alles orbentlich in Formen geschlossen und durch die Pressen gezogen senn wird. Den lezt Em. Wohlgeb. übersandten Bogen legte ich Ihnen blos in der Absicht vor, um zu erfahren, od Ihnen sowohl in Rücksicht der Schrift, als des Formats die Einrichtung des Druckes gefällig sen. Ich werde alle Sorgfalt anwenden, daß derselbe ganz nach Ihrer Vorschrift zu Ihrer Zufriedenheit ausgeführet werde. Sehr würden Sie mich verbinden, wenn Sie die Gewogenheit haben wollten, mich balbigst mit einem neuen Vorrath Mt. zu versehen, damit der Druck nicht unterbrochen werden dürfte.

In Hoofts Beschreib. bes Nieberl. Kriegs habe ich boch noch eine bessere Abbilbung von Wilhelm I und Egmont gefunden, nach ber ich diese beyden Bildnisse will copiren lassen. Ich habe sie einem sehr geschickten Künstler übertragen, der uns ein Paar brave Blätter liefern wird.

Mit ber stärksten Hochachtung verehret Em. Wohlgeb. Dero geshorsamster

S. L. Crusius.

Die Porträts Wilhelms und Egmonts in Pieter Cornel. Hoofts Nederlandsche Historien (Amsterd. 1677 fol. und 1703 fol.) sind nach Gemälben von Sandrart, größer als bei Weteren, auch sorgsamer gestochen, aber ebenfalls sehr schwach. J. G. Schmidt in Dresden legte sie zum Grunde, ohne sie zu nennen. Sein Stich ist wirklich des Lobes werth, das Erusius dem Künstler ertheilt.

#### 173. An Crusius.

Weimar 15. Jenner 1801.

Für die übersandten 30 Laubthlr danke ich Ihnen ergebenst. Ich verlasse mich, was den Druck unsres Werkes betrift, vollkommen auf Ihren Geschmack und Ihre Dispositionen. Eine schwere Krankheit Goethens, die seit 14 Tagen anhält, jezt aber wieder in Abnahme ist, hat mich in meinen Geschäften eine Zeit lang verhindert und die Absendung des neuen Mscrpts verzögert. Dieses soll aber nun rasch sortgehen, und einstweilen, um den Druck nicht aufzuhalten, sende ich einige Bogen.

Mit vollkommener Hochachtung Ihr ergebenster

Schiller.

Die 30 Laubthaler waren am 9. Januar eingetroffen (Kalender 103), eben jene  $7^{1}/_{2}$  Carolin des vorhergehenden Briefes Nr. 172.

Goethe selbst spricht von seiner "ungeheuren Krankheit". Sie fieng mit einer Blatterrose an; Krämpfe und ein böser Hall schlugen sich bazu; Starke, ber ihn behanbelte, fürchtete, baß eine Hirnentzunbung baraus werben möchte (Körner 4, 205). Der Kranke konnte in kein Bett und mußte in einer immer stehenben Stellung erhalten werben, sonst lief er Gefahr zu erstiden. Bgl. Briefe an Friedrich v. Stein (Leipzig 1846 S. 165 f.).

# 174. An Schiller.

Leipzig b. 17. Jan 1801.

Mein verehrungswürdiger Freund! Ich banke Ihnen herzlich für bas übersanbte Mipt. zu ber neuen Auflage bes Don Carlos, wovon in 8 Tagen ein Bogen zu Ihrer Einsicht übersandt werben soll.

Mit bem Heft ber Thalia (ich senbe, um nicht sehl zu greifen III aus bem ersten sowohl als bem 2ten Jahrgang) und ber Fortsetzung bes breißigj. Krieges nehme ich mir bie Freyheit, Ihrer Frau Gemahlin bie Fortsetzung bes Ifflands zu überreichen.

Funf recht schöne Zeichnungen sind zum Stich schon bei Bolt in ber Arbeit. Catel hat mit Liebe und Ginsicht bie Zeichnungen gemacht.

Ich will mein mögliches thun, ben Druck recht schön zu machen. Sollte ber letzte Bogen bes Wallensteins noch in ber Druckeren zu haben seyn, so bitt ich mir ihn aus von Ihrer Güte, bie mir die übrigen Bogen und bamit einige ber besten Stunden meines Lebens gab.

Wir armen Bucherwurmer leben in Hoffnung bes Friebens. Gin feinblicher Damon läßt meinen Glauben baran nicht auftommen, wiewohl ich für einen Raiserl. Königl. Geh. Rath eine Obe auf ben Frieben in aller Schnelligkeit bruden muß.

Das Neue Jahrhundert begrüßte mich mitten unter meinen Kinbern an der Hand meiner trefflichen Frau. Wir waren alle gesund und so war uns der Gruß freundlich und das Jahrhundert willkommen. Möge Gesundheit und Freude Sie jeden Tag begleiten, Sie und Ihre Frau Gemahlin und die Kleinen. Bleiben Sie mir gewogen und gönnen Sie mir, wenn ich meinen Gang in diesem neuen und langen Zeitraum geendet habe, das schöne Gefühl, einige Tage der verstossen Zeit mit Ihnen gelebt zu haben. Mit der innigsten und freundschaftlichsten Verehrung bin ich bis dahin Ihr

Gofden.

Am 15. Januar hatte Schiller mit ben Manuscriptlieferungen für die neue Ausgabe bes Don Karlos begonnen; den Schluß sandte er am 14. Mai. Im J. 1801 erschienen bei Göschen drei Ausgaben, die erste zu 402 S. 8, in der zwischen S. 288 und 289 zwei Seisten ausgefallen sind, mit einem Kupfer von F. Catel; die zweite, 404 S. kl. 8, unterscheidet sich von der vorigen dadurch, daß der Titel bei der Paginirung nicht gerechnet, daß nach S. 232 ein Titelblatt eingeschaltet, und daß die sehlenden zwei Seiten nach S. 288 nachgetragen sind; mit Titelkupfer von F. Catel. Die dritte enthält 480 Seiten kl. 8. Das Titelblatt des zweiten Theiles liegt zwischen S. 276 u. 277; mit zwei Kupfern. Die zum Stich bereiten Zeichsnungen von F. Catel sind auf die verschiedenen Ausgaben vertheilt. Franz Catel, geb. 1778 in Berlin, gest. 19. Dec. 1856, beschäftigte sich damals noch mit Alustrationen für Taschendücher u. das.

# 175. An Schiller.

Berlin ben 17. Januar 1801.

Der Buchhändler Rein in Leipzig versichert mich, daß er an Ew. Wohlgebohren 50 Thir in Laubthaler à  $1^1/_2$  Thir gesandt und damit den Jrrthum des Herrn Reichenbach wieder gut gemacht habe. Ich hoffe, daß dies Gelb in Ihren Händen sein werde.

Eben wollte ich Hrn. Geh. R. v. Goethe eine Arbeit von mir überschicken, als ich bie traurige Nachricht von Ihnen über seine mißlichen Gesundheitsumstände ersuhr. Es geht mir ungemein nahe, daß dieser vortrestiche Mann, den ich so sehr verehre, so viel leiden muß. Wich hat aber der Außspruch eines unserer berühmtesten Aerzte gewissermaßen beruhigt, der mir versichert hat, dei nur mittelmäßiger Behandlung guter Aerzte könne und müsse weder Schlagsluß noch sonstige Gesahr bei dieser Krankheit vorfallen. Haben Sie doch die Gewogenheit, mich baldigst von seinem Besinden zu benachrichtigen, woran ich so innigen Antheil nehme. Ich hoffe, daß er bei seiner starken Natur sich wieder emporarbeiten wird, denn bei solchen Naturen kommen Krankheiten immer heftiger, als bei schwächlichen Menschen. Ich ditte mich ihm herzlich zu empfehlen. Die Nachricht von seiner Besserung soll ein rechter Freudentag für mich sein.

Ihrer Gewogenheit und Ihrem gütigen Andenken empfehle ich mich ganz gehorsamst.

Unger.

Ueber die Differenz vgl. zu Nr. 171. Schiller hatte die  $33^1/_2$  Laubthaler am 15. Januar erhalten.

# 176. An Schiller.

Leipzig b. 16. Febr. 1801

Mein verehrungswürdiger Freund! Ich überreiche Ihnen hierben 4 Bogen von ber kleinen Ausgabe bes Don Carlos und eine Probe ber Großoctav-Ausgabe. Diese Probe wird aber verworfen und diese schöne Ausgabe so gebruckt wie das Gedicht auf Auger, welches ich mitsende. Die Deutschen sind närrische Leute, einige wollen Ausgaben für die Tasche, andre größere für die Bibliothek haben; einige lieben lateinische, andre deutsche Lettern. So hätte denn Eulenspiegel recht, der die Schuhe groß und klein machte, und wir Buchhändler mussen ihn uns zum Muster nehmen.

Ich habe nach bem Mfpt, worin ich einige Schreibfehler bemerkte, ein gebrucktes Er. abgeanbert, ba benn Setzer und Correktor nicht fehlen sollen.

Darf ich Sie ergebenft bitten, mir wieber etwas Mfpt zu senben. Meine Setzer sind schon fertig.

Sollten Sie in ber kleinen Ausgabe noch etwas abzuändern finden, so kann es bey ber größern verbessert werben.

Mein Weib bankt Ihnen herzlich für den Wallenstein. Mit dem Er. das ich hierben zurücksende, werden Sie zwar als Autor zufrieden sen, denn es ist gewaltig zerlesen, aber sonst werden Sie wenig Ursache haben, sich barüber zu freuen. Darf ich die Bitte wagen, mir zu dem Wallenstein auch das Lager und die Piccolomini noch zu geben, welche an dem mir gütigst gesandten Er. noch fehlen.

Wenn Sie die Probe des benkommenden Gedichts mit der Probe des Don Carlos vergleichen, welche bende auf einerlen Papier sind, so sehen Sie den Unterschied nach dem Glätten recht.

Mit ber innigsten Verehrung und Freundschaft ber Ihrige. Göschen.

Zurnen Sie nicht, wenn ich Ihnen einen Wunsch entbede, ben ich als nicht gebohren anzusehen bitte, wenn er Ihnen Unlust macht.

Ich möchte gern ein Gebicht von einem Bogen auf ben Frieben mit möglichster Schönheit brucken, aber es mußte von einem Manne wie Sie senn — Ich mag ben Wunsch nicht ausschreiben und also lassen wir bas —

Die Großoctav-Auslage bes Don Karlos, mit lateinischen Lettern, erschien 1802. Es gibt brei Ausgaben besselben Sates, zu 432 S., die eine ohne Aupser (also ohne Erwähnung berselben auf bem Titelblatt); die zweite mit der Bignette der Elisabeth auf dem Titelblatt (Catel. d. Bolt sc.) und zwei Kupfern vor dem ersten und zweiten Uct, von Catel und Bolt, nach der Ausgabe von 1801. Die dritte, eigentliche Prachtausgabe mit 6 Kupfern, davon 5 von W. Böhm nach Catel, und dem Titel gegenüber das Portrait der Elisabeth von Heinrich Schmidt nach Tischbein.

Die Antwort auf Goschens Bitte um ein Friedensgedicht erkennt man aus Nr. 177.

## 177. Un Schiller.

Leipzig b. 4. März 1801

Wie reich haben Sie mich, mein verehrungswürdiger Freund, burch das köstliche Geschenk für meine Jette gemacht. Seit dem Sonntag, da ich es erhielt, habe ich nur zwen Seiten in Ihren Gebichten gelesen und habe doch jeden Tag darin gelesen. Immer las ich das Mädchen aus der Fremde wieder und empfand immer ein neues Vergnügen. Sie sehen, daß ich lange an dieser Gabe genug haben werde und die andern Dichter singen lassen kann — dis sie mübe sind.

Ich erkenne Ihre Gute gegen mich auch barin, daß Sie meinen Wunsch wegen eines Gebichtes auf den Frieden so ernsthaft genommen haben. Ich sühlte es selbst, daß die Deutschen eben nicht Ursache zur Begeisterung ben diesem Frieden haben, und unterdrückte meinen Wunsch, bevor er ganz zur Welt kam. Die Gallier mögen mehr Ursach haben, ihre Kehlen heiser zu schreyen, wir wollen ruhig bleiben. Unterdessen ist es für den Büchertrödel (benn vielmehr ist unser beutscher Buchhandel doch nicht) erwünscht, daß es einmal Ruhe im Baterlande wird. Die Aussichten für uns waren nicht tröstlich, wenn der Krieg fortgesett wurde, und so müssen wir Bücherwürmer benn doch so froh seyn als wir können.

Entweber ist eine Sendung des Mspts von Don Carlos auf der Post oder auf Ihrem Schreibtisch liegen geblieben, denn mir sehlt der Ansang des 3ten Aktes bis zum 7ten Auftritt. Das Volumen, Schiller, Geschäftsbriefe.

welches ich am Sonntage erhielt, fängt mit bem 8 ten Auftritt an, und bas vorher erhaltne ging bis zum Ende bes 2 ten Atts.

In der Großoctav-Ausgabe sollen die Namen mit Capital-Buchstaben und die Handlung mit Cursiv gedruckt werden. Die kleine Schrift ist zierlich, aber da manche Menschen die kleine Schrift für ihre Augen zu anstrengend finden, werd ich doch wohl eine etwas größere wählen müssen. Ich werde sehen, wenn meine neue, etwas größere Schrift fertig ist, wie diese sich ausnimmt. In 4 bis 6 Wochen hoff ich sie zu erhalten.

Jeber Vers soll mit einem großen Buchstaben angefangen werben; da wir aber hier ber Gewohnheit opfern, so werben wir es auch wohl ben Ihnen und Sie mit dem großen I und Sthun mussen; in der That hat diese Gewohnheit noch das für sich, daß sie einige mögliche Zweydeutigkeiten mit dem Pronomen ihnen und sie aushebt, welche mir in praxi wirklich vorgekommen sind.

Sie erlauben mir wohl bas Vergnügen, ben Carlos in ber englischen Uebersetzung erst burchzulesen bis ich ihn zuruckschicke, und behalt ihn in bieser Hoffnung noch einige Wochen ben mir.

Tausend herzliche Empfehlungen von meiner lieben Frau, tausend Dank von der frohen Empfängerin Ihres gütigen Andenkens. Bon ganzer Seele Sie verehrend und liebend der Jhrige

Gofchen.

Der Frieden von Lüneville vom 9. Febr. 1801 war allerdings nicht danach angethan, um einen beutschen Dichter zu begeistern. Schiller scheint bennoch den Versuch gemacht zu haben, Göschens Wunsch zu erfüllen. Die Vorarbeiten zu einem solchen Gedichte, die sich erhalten haben und in den S. Schr. 11, 410 ff. abgedruckt sind, zeigen den Dichter in einer schmerzlichen Resignation über die äußere politische Größe und Macht Deutschlands. Sehr zu bedauern ist, daß Schillers Brief vom 26. Febr., der seine Gründe gegen die Erfüllung von Göschens Wunsch enthielt, verloren gegangen ist. Als die Göschensche Buchhandlung im J. 1838 verlauft wurde, sollen, wie mir glaubwürdig berichtet wurde, die vorhandenen Correspondenzen zur Vernichtung bestimmt worden sein. Ob der Besehl pünktlich ausgeführt wurde, ist nicht gewiß. Einzelne Briefe Schillers, Goethes, Seumes, Schlegels u. andere entgiengen wenigstens dem Verderben,

aber nur zufällig und ohne bie Möglichkeit einer Auswahl. Was gerettet wurde, verbanken wir, um mit Gagern zu reben, einem kuhenen Griff, ber leiber zu bescheiben war.

Die englische Uebersetzung bes Karlos: Don Carlos, Prince royal of Spain, from the German of Fr. Schiller. By the translator of Fiesco. (Lond. 1798, 327 S. 8) war von G. H. Nöhben und Stodbard; vgl. Intelligenzol. ber Allg. Lit. Ztg. 1800. S. 1347. Ueber 5 andre engl. Uebersetzungen vgl. Wurzbach's Schillerbuch S. 65.

# 178. An Unger.

Beimar, 5. März 1801.

So eben bin ich im Begriff auf 4 Wochen nach Jena zu reisen, um bort in ber Stille meines Gartenhauses meine Tragobie zu vollenden, weil Zerstreuungen und Tumult mich hier in Weimar zu sehr verfolgen.

Binnen 3 Wochen erhalten Sie vor ber Hand die erste Halfte meines Stücks und folglich auch das Geheimniß. Haben Sie recht vielen Dank mein hochgeschätzter Freund, daß Sie die Güte für mich gehabt haben, mir meinen kleinen Spaß zu lassen und den Termin, den ich mir ausdat, abzuwarten. Was die Kupfer betrifft, so haben mich alle hiesigen Künstler, die ich fragte, versichert, daß binnen 2 Wonaten alles geleistet werden könnte. Die Künstler zu Berlin werben also wohl auch zu rechter Zeit fertig werden können.

Wenn Sie in ben nächsten 3 Wochen an mich schreiben, so bitte ich ben Brief directe nach Jena zu abressiren. Ihr ganz ergebener Schiller.

Schiller hatte am 28. Nov. (Nr. 164) gemeint spätestens Mitte März die Tragödie abliefern zu können. Nach dem Kalender hätte er erst am 23. April 1801 die vier ersten Atte nach Berlin geschickt. Bgl. zu Nr. 180. Wie er am 5. März an Körner schrieb, zog er sich auf einige Wochen nach Jena zurück, um in der Stille seines Gartenhauses sich zur Beendigung seiner Arbeit zu sammeln. Bon dort klagt er am 10. März (an Goethe), er ängstige sich, fertig zu werden, und es wolle nicht recht fort. Doch kann er am 24. sagen, der vierte Act sei die Ausbeute seines Jenaer Aufenthalts.

### 179. An Schiller.

Berlin ben 14. Märg 1801.

Ich banke Ihnen, verehrungswerther Herr und Freund, für bie mir gegebene Nachricht, baß ich bie erste Hälfte bes Mspts balb ershalten soll, von ganzem Herzen. Ich bin auf nichts begieriger gewesen und sehe es mit Sehnsucht entgegen.

Sie hatten die Gewogenheit, für das Romanjournal eine Chinesische Geschichte bearbeiten zu wollen? Wann darf ich barauf rechnen?

Ich höre von Hrn Betmann zu meiner und meiner Frauen großen Freude, daß es noch Ihr fester Vorsatz ist, Berlin zu sehen und bei uns zu wohnen. Wir wollen alles Mögliche dazu beitragen, Ihren Aufenthalt bei uns angenehm zu machen. Unser Nachbar in unserm Hause im Thiergarten ist Iffland, und ber tägliche Hausgenosse Woltmann. Beibe lassen sich Ihnen empfehlen.

Ob Goethe wohl einen 8 ten Band seiner Schriften herausgeben wird? Ich werbe ihn nächstens darum bitten, wenn ich von Ihnen weiß, daß er es nicht für eine zu große Zudringlichkeit hält. In Leipzig versprach er es, auch eine Reise nach Berlin wohl zu thun. Wann aber, äußerte er nicht.

3ch empfehle mich Ihrer Gewogenheit gang ergebenft

Unger.

Ueber ben chinesischen Roman vgl. zu Nr. 161 und 180. — Der hier Erwähnte ist ber Schauspieler Bethmann. — Gin achter Band von Goethes Schriften ist bei Unger nicht erschienen, und Berlin hat Goethe seitbem nicht besucht.

# 180. An Unger.

Beimar, 7. April 1801.

hier, mein hochgeehrtester herr, erhalten Sie endlich, obgleich spät, das Geheimniß. Wöchte es nicht zu sehr unter der Erwartung bleiben, mit der Sie darauf gespannt waren, und der Maus gleichen, die der Berg gebiert. Der lezte Act kann erst in 14 Tagen folgen, aber in dem hier gesandten werden Sie genug sowohl für den Zeichner

zum Erfinden als für den Drucker zum Setzen und Drucken haben. Zu Portraits wird sich Agnes Sorel, Carl VII., Königin Jsabelle und die Jungfrau qualifiziren. Die leztere wünschte ich nach der schönen antiken Minerva gemacht, davon ich Ihnen, wenn Sie es wollen, von hier aus eine schöne Zeichnung verschaffen könnte.

Bei einigen Scenen, wo ich glaubte, baß etwas für ben Mahler ware, habe ich Zeichen beigelegt.

Nun bitte ich und beschwöre ich Sie aber in Rücksicht auf ben Druck sich einige Vorstellungen von mir gefallen zu lassen. Ich kann weber die Schrift, davon Sie mir eine Probe geschickt, noch das Papier genehmigen: durch eine beträchtlich größere Schrift als die von Ihnen gewählte und durch ein größeres Format, so groß etwa wie mein Almanach, den Sie gedruckt, werden Sie nicht nur mich, sondern gewiß alle Leser sich verdinden. Wenn Sie Sich entschließen könnten die lateinische Schrift jenes Almanachs und das derselben entsprechende Format zu wählen, so würden Sie mich sehr verbinden. Sollte dieß aber nicht geschehn können, so würde ich wenigstens bitten, die dazu gewählte kleinere Schrift, nach Waßgabe der hier beigelegten Wuster durchschießen zu lassen, daß sie das Auge nicht so sehr verwirrt.

Die Chinesische Geschichte soll auch noch geliefert werben: ben Zeltpunkt kann ich nicht genau bestimmen.

Ich bitte mir ben richtigen Empfang bes Mfcrpts in zwei Zeilen zu melben. Ihr ganz ergebener

Schiller.

Das Datum vom 7. April ist jebenfalls unrichtig. Schiller war am 1. April von Jena nach Weimar zurückgekehrt, und nach bem Kalender war die Tragödie am 16. April fertig. Zum 28. April heißt es: "Vier Akte der Jungfrau an Unger nach Berlin" gesandt. Aber auch das ist ein unrichtiges Datum. Da hier der letzte Akt "erst in 14 Tagen folgen kann", derselbe aber, nach dem Kalender, am 30. April abgesandt wurde und das Ganze gleichzeitig an Körner, so würde das Datum um den 15—16 April fallen, was auch mit der Empfangsbescheinigung in Nr. 181 übereinkommt, aus der jedenfalls hervorgeht, daß die Absendung der ersten vier Akte früher stattfand, als der Kalender sie ansetz.

Unger mählte die Ausstattung bes Musenalmanachs für 1796, nur war das Format kleiner. Kupfer sind nicht beigegeben, nur ein Minervakopf als Titelbild.

### 181. Un Schiller.

Berlin ben 18. April 1801.

Hochzuverehrender Herr. So eben erhalte ich zu meiner sehr großen Freude die 4 Akte von Ihrem Trauerspiel. Ich danke Ihnen gehorsamst dafür und bitte gehorsamst, mir den Rest davon nach Leipzig, wo ich dis zum 10 ten Mai bleibe, zu senden. Ich wohne bort an der Krimps- und Ritterstraßenecke beim Brauer Pauli.

Jugleich habe ich mich bei hiesigen Künstlern wegen Kupfer bazu Mühe gegeben; keiner aber kann mehr etwas für den Sommer annehmen, und ich din gezwungen, dies Werkchen ganz ohne Kupfer, außer dem Kopf der Johanna, den ich mir auf das Baldigste durch Ihre gütige Besorgung erbitte, neben dem Titel vorstechen zu lassen. Genehmigen Sie dies, daß Ihr schönes Stück ohne Kupfer vorstellig erscheint? Es kann sonst vor Ende dieses Jahres nicht fertig werden. Das möchte ich nicht gern. Den Druck selbst werde ich, wie es sich von selbst versteht, ganz nach Ihrem Vorschlag einrichten, und ihn wie Ihren ersten Musenalmanach drucken. Dafür, daß ich keine Kupfer habe, will ich besto schöneres Pappier zum Inhalt wählen, und ich glaube und hoffe, daß Sie damit zufrieden sein werden.

Ich sinne schon so lange auf einen Umschlag zum Deckel Ihres Kalenbers und habe leiber noch keine glückliche Ibee dazu aussindig machen können. Möchte mir doch, gleich der Johanna, die Mutter Gottes erscheinen und mir zu Ihrer und meiner Freude eine neue Ibee an die Hand geben! Ehe der Druck beendigt ist, hoffe ich, daß mein Wunsch erhört werde.

Außer Iffland soll kein Mensch in Berlin von Ihrem Mspt. etwas zu sehen bekommen. Ich will mit ber plötlichen Erscheinung bes Drucks die Lesewelt überraschen und erfreuen.

Wird Ihr Vorsat, diesen Sommer nach Berlin zu kommen, noch ausgeführt. Unser Gartenhaus ist nun ganz eingerichtet und hat Platz genug, Sie und Ihre Frau Gemahlin und Familie aufzunehmen.

— Nehmen Sie biefen Vorschlag an, bann machen Sie uns fehr glücklich.

Mit mahrster Verehrung Em. Wohlgebohren gang ergebenfter

Unger.

### 182. Un Schiller.

Leipzig ben 21. April 1801.

Em. Wohlgebohren empfangen beyliegend von ber Nieberlandischen Geschichte bie Aushängebogen A bis und mit O, zugleich auch bie zum 1. und 2. Bbe. bestimmten Aupfertafeln.

Ich will wünschen, daß begbes sowohl Druck als Kupfer Ihren Begfall erhalten mögen.

Mit vorzüglicher Hochachtung habe ich bie Ehre zu senn Ew. Wohlgeboren gang ergebenfter

S. L. Crusius.

Brief und Unterschrift sind von ber Hand eines Gehülfen. Die Aushängebogen sind die bes zweiten Theils, die bis S. 256 reichen und in ber Belagerung Antwerpens abbrechen. Das Werk war erst am 17. Juli fertig (Nr. 185).

#### 183. An Schiller.

Leipzig ben 28. April 1801.

Ich bin soeben in Leipzig angekommen und habe beiliegende Probe Ihres Trauerspiels absetzen lassen. Haben Ew. Wohlgebohren die Gewogenheit, mir wissen zu lassen, ob sie nach Ihrem Willen ist, wo nicht, so kann noch die Einrichtung davon ganz nach Ihrem Befehl eingerichtet werden.

Zugleich erbitte ich mir gehorsamst Ihre Meinung wegen ber Kupfer und Ihre Antwort auf meinen letten Brief hier nach Leipzig. Ich halte mich 14 Tage hier auf. Die Probe ist nur ein aus freier Hand gemachter schlechter Abbruck. Ich empfehle mich Ihrer Gewogenheit

Unger.

Nach bem folgenden Briefe hatte Schiller noch einen nach Leipzig gesandt, der im Kalender nicht angemerkt ist und nur Anweisungen wegen der Druckeinrichtung enthalten haben kann.

# 184. Un Unger.

Beimar, 30. April 1801.

So eben erhalte ich ben Probeabrud ber Jungfrau v. D., ber mir so wie das Papier recht wohl gefällt. Nur wiederhole ich meine Bitte, die ich in meinem, nach Leipzig abgeschickten Briefe an Sie that, den Steg schmäler zu nehmen, daß für die etwas größeren Berse Raum gewonnen wird, und man das Brechen der Verse wermeidet, welches so übel aussieht. Auf dem Probeblättchen habe ich einen Drucksehler bemerkt, der leicht ein Schreibsehler seyn könnte. Ueberhaupt bitte ich, dem Corrector jede eigenmächtige Veränderung zu untersagen, denn esk könnte öfters der Fall seyn, daß er mich glaubte corrigiren zu müssen, wo ich sehr absichtlich von der Regel abwich, um einen höheren Zweck zu erreichen. Durch die Wahl eines sorgsfältigen und zugleich mit praktischem Sinn begabten Correctors werden Sie mich sehr verpflichten.

Zugleich sende ich hier ben lezten Act nebst der versprochenen Zeichnung, welche Hr. Prof. Weier nach einer Camee gemacht hat. Es ist ein sehr idealer Kopf, der, gut gestochen, eine Zierde des Calenders seyn wird. Wir wünschten, daß Bolt ihn in seiner geställigen punctirten Manier, so wie den Apollo vor meinem ersten Almanach stäche. Zugleich haben Sie die Güte, den Kupferstecher zu erinnern, daß er das Bild auf der Kupferplatte, gerade so wie in der Zeichnung von der Linken zur Rechten nehme, damit es beim Abdruck von der Rechten zur linken sehe. Die Weierische Zeichnung bitte ich mir von Ihnen zum Andenken aus.

Leben Sie recht wohl, ich muniche gute Meggeschäfte. Ihr ganz ergebener Schiller.

Daß Meyer bie Zeichnung bes Minervakopfs gemacht, ober baß eine Camee copiert fei, ift auf Bolts Stiche nicht bemerkt, ber auch

nicht von ber Rechten zur Linken, sonbern umgekehrt sieht. Im Drud

sind nur felten Berfe gebrochen, felbst bie Trimeter fullen in ber Regel nur Gine Zeile.

Es fehlt nun ein Brief von Schiller an Unger, ben ber Kalenber am 17. Juli verzeichnet.

# 185. An Schiller.

Leipzig, ben 18. Jul. 1801.

Ew. Wohlgeb. nehme ich mir die Ehre von dero Gesch. des Abfalls der Niederlande dero Freyeremplarien zu übersenden, die endlich nach verschiedenen überwundenen Schwierigkeiten angestern die Preße verlassen hat. Ich wünsche, daß der Abdruck derselben dero Benfall möge erhalten können, und danke Ihnen auf das allerverdindlichste, daß Sie haben die Gewogenheit haben wollen, mir diesen ehrenvollen Berlagsartikel zu Theil werden zu lassen. Wöchte es doch dero Berfassung Ihnen gestatten, das Sie so sehr verehrende Publikum baldigst mit der Fortsetung dero schähdaren Werke zu erfreuen! Es würde diese dero Güte mit mir mit der innigsten Dankbarkeit verehren. Unsere Berechnung werde ich in denen nächsten Tagen in Ordnung bringen und Ew. Wohlgeb. zu Recognition nebst dem, was ich Ihnen noch schuldig seyn dürfte, gehorsamst ergebenst übersenden. Wit undbegränzter Hochachtung verehret Ew. Wohlgeb. dero gehorsamster

S. L. Crusius.

Die Rechnung schloß Schiller am 18. Sept. persönlich mit Erusius in Leipzig ab; er erhielt noch 68 Thlr. Salvo.

# 186. An Schiller.

Berlin ben 25. Jul. 1801.

Verehrungswerther Herr Hofrath. Fled hat Ihr Stück, wie zu erwarten war, mit Entzücken gelesen. Er kann aber keine entscheibende Antwort geben. Iffland kommt den 2. August wieder. Ich habe für Ihr herrliches Stück 30 Frb'or gefordert; 100 Thir schien mir zu wenig, und Iffland wird gewiß dabei kein Bedenken finden; das will ich schon mit ihm ausmachen.

Ich bachte baber, wenn mein Bunfch nicht zu intereffirt scheint,

Sie machten, da Sie doch einmal reisen, einen Versuch, Berlin auf wenige Tage als Probe für k. Frühjahr zu sehen und bei mir, entweber in der Stadt oder auf unserm nahe dabei liegenden kleinen Landhause abzusteigen. Wir wollen Sie mit Freuden empfangen und alles mögliche zu Ihrer Bequemlickeit thun. Ist Ihnen eine kleine einfache Familie nicht zu gering, wo Sie auch Issland zum Nachbar haben, so erwarten wir Sie mit größtem Vergnügen. Ueber 2 Studen und eine Wohnung für Domestiken können Sie bei mir disponiren, und bitte mir den Tag Ihrer Ankunst wissen zu lassen. So sehen Sie das hinscheidende Theater noch.

Würben Sie wohl Schikaneber für sein Theater Ihre Jungfrau v. D. geben. Ich glaube, daß ich Ihnen 40 Frb'or dafür schaffen könnte. Ohne Ihre Bewilligung und Ihr Wissen will ich eher keine Antwort geben. Soll er sich lieber birekte an Sie wenden? Ober wollen Sie gar nichts mit ihm zu thun haben?

Wenn Hr. Cotta mir Gelb schickt, weiß ich es nicht aus bem Lanbe zu bringen. Schon bas ist auch noch ein Bewegungsgrund, bies Gelb bei mir abzuholen. Bis jett weiß ich bavon nichts; ich habe keine Nachricht von Cotta.

Ich empfehle mich Ihrer Gewogenheit gehorfamft

Unger.

Die tröstliche Zuversicht Ungers, daß Iffland 30 Frd'or zahlen werde, erfüllte sich nicht. Schiller schrieb am 2. Sept. 1801 bei Uebersendung des Theatermanuscripts an Iffland: "Sie geben mir dafür, was Sie glauben, daran wenden zu dürfen. Unger hat Ihnen einen Preiß darauf gesetzt, der mehr seiner eigenen guten Weinung von dem Stück als meiner Erwartung gemäß war." Nachdem das Trauerspiel zuerst am 23. Nov. 1801 in Berlin mit dem glänzendsten Erfolge gegeben und dis zum Schluß des Jahres noch dreizehnmal wiederholt war, erhielt Schiller am 21. Jan. 1802 ein Honorar von 34 Ducaten (107 Thfr. 16 Gr.). Bis zum 8. Jan. 1843 stand das Stück 241 mal auf dem Repertoire (Teichmanns Nachlaß S. 68 f.). Die Jungfrau war das letzte Drama, das, am 31. Dec. 1801, auf dem alten Nationaltheater am Gensdarmenmarkt gespielt wurde. Um 1. Jan. 1802 fand die Einweihung des neuen Schauspielhauses mit Kotzebues Kreuzsahrern statt.

Der Schauspielregisseur Opit in Leipzig und Dresden erhielt das Manuscript für 6 Lb'or, der Theaterdirector Herzseld in Hamburg für den doppelten Betrag. Ueber Schikaneder ist der nächste Brief zu vergleich

Am 30. Juli hatte Schiller ben vorigen Brief erhalten, ber sich mit einem von ihm vom 27. Juli kreuzte. Am 31. sandte er einen, leiber auch verlornen Brief an Unger, in bem er ihn ermächtigte, mit Schikaneber zu verhandeln.

### 187. An Schiller.

Berlin ben 8. August 1801.

Nun ich Ihre Einwilligung habe, Ihre Johanna an Schikaneber zu überlassen, habe ich sogleich an ihn geschrieben. Seine Antwort wird wohl in 8 ober 10 Tagen ankommen. Er muß das Gelb voraussschiften, ehe Sie ihm das Schauspiel schikken.

Da Sie so nahe bei Berlin sind, so wäre es grausam, es nicht zu sehen. Weis ich nur ben Tag Ihrer Ankunft, so soll alles bequem nach meiner Möglichkeit zu Ihrem Empfang in unserm Sommer-hause eingerichtet sein. Ich sehe biesem Tage mit Freuden entgegen.

Nächsten Dienstag geht das Paket Bücher von hier ab. Hierbei noch ein kleiner Nachtrag zu der Ihnen übersandten Rechnung. Wollen Sie Sich die ganze Summe von Herzog auszahlen lassen, so kann gleich die Summe abgehen, die mir so eben Cotta geboten hat, Ihnen hier in Berlin auszuzahlen. Es sind 200 Laubthaler, die er mir aufgegeben hat. Ist Ihnen dies aber nicht convenabel, so zahle ich Ihnen diese Summe in Berlin.

Ich empfehle mich Ihrer Gewogenheit und bin mit ber größten Berehrung Ihr gehorsamst ergebenster

Unger.

Schikaneber, ber Verf. bes Textes zur Zauberflöte, hatte bas Theater an ber Wien gegrünbet. Auf Ungers Antrag scheint er geantwortet und 300 Gulben für die Jungfrau geboten zu haben; ob auch gezahlt, ist zweifelhaft. Wenigstens erhielt Schiller am 3. Oct. von Stephanie (womit die beiden Schauspieler und Schauspielbichter

Gottlob St. b. ä., und Gottlieb St. b. j. nicht gemeint sein können, ba jener schon 1798, dieser 1800 gestorben war) 33 Speciesthaler, à  $1^1/_3$ , also 44 Ths.

## 188. Un Schiller.

Berlin ben 5. Sept. 1801.

Vielleicht trifft Ihnen bieser Brief noch in Dresben, hochzuverehrender Herr Hofrath, ben ich so eben aus Wien erhalten habe. Ich
bitte gehorsamst, ihn sogleich zu beantworten und sich erst die 300 Wiener Gulben anweisen zu lassen, ehe Sie das Mspt absenden, und
mir gelegentlichst diesen Brief zuruckzusenden.

Ihr Entschluß, nicht nach Berlin zu kommen, war mir unerwartet, ba ich Sie schon unterwegs glaubte, und ich mich herzlich freute, so glücklich zu sein Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen. So traurig aber dieser Fall für mich ist, so muß ich freilich Ihre Gründe ehren und mich beruhigen, da es Ihre Gesundheit betrifft. Es tröstet mich aber die Aussicht, daß Sie Ihren Vorsatz nicht ganz aufgegeben haben.

Mitte November wird wahrscheinlich das neue Theater eröfnet. Hr. v. Humboldt und Hr. Iffland empfehlen sich Ihnen gehorssamst. Mit der größten Berehrung Ihr ganz ergebenster

Unger.

Am 6. Aug. war Schiller von Weimar abgereist, kam aber nur bis Naumburg, am 7. war er in Leipzig, am 8. übernachtete er in Oschatz, am 9. kam er in Oresben an, wo er am 10. Ungers Brief (Nr. 187) erhielt und am 12. ber Körnerschen Familie Hero und Leander, das schon am 18. Juni an Cotta gesandte Gedicht, vorlas. Am 27. Aug. erhielt und quittierte er die 12 Lb'or von Herzselb für die Jungfrau. Am 1. Sept. zog er von Loschwitz nach Oresden, blieb bort noch vierzehn Tage und reiste am 15. Sept. von Dresden nach Hubertsburg, wo er übernachtete. Das nächste Nachtlager, 16. Sept., hielt er in Hohenstädt bei Göschen, der ihn am 17. nach Leipzig begleitete, wo die Jungfrau gegeben wurde. Erusius zahlte den Saldo von 68, und Göschen das Honorar für den Karlos mit 300 Thlrn. Schiller war damals so dei Gelbe, daß er am 14. Sept. an Körner 8 und an Karoline Wolzogen 22 Lb'or leihen konnte.

Am 19. übernachtete er in Weißenfels und am 20. Sept. kehrte er von ber Oresbener Reise nach Weimar zurud.

Auf Ungers Briefe hatte Schiller am 4. Sept. von Dresben aus geantwortet. Leiber fehlen mit biefer Antwort Ungers am 27. Aug. und 3. Sept. eingelaufene Briefe.

Ueber bie Eröffnung bes Berliner neuen Theaters vgl. zu Dr. 186 u. 195.

#### 189. Un Crufius.

Dregben 11. Sept. 1801.

Ich werbe kommenden Mittwoch oder Donnerstag auf meiner Rückreise von Dresden nach Weimar durch Leipzig kommen und dort einen oder zwen Tage verweilen. Ich hoffe Sie bei bester Gesundheit zu sinden, und freue mich, unsere Persönliche Bekanntschaft wieder zu erneuern.

Für die überschickten Exemplarien meiner Niederl. Geschichte, die ich ganz kurz vor meiner Abreise aus Jena erhielt, danke ich Ihnen verbindlichst. Ich hatte mir vorbehalten, es schon vor 6 Wochen mündlich zu thun, da ich durch Leipzig reiste, din aber damals vershindert worden.

Zugleich munschte ich bei biefer Gelegenheit unsere gegenseitige Rechnung in Ordnung zu bringen und abzuschließen, auch wegen bes zweiten Theils meiner Gedichte Abrede mit Ihnen zu nehmen.

Mit vorzüglicher Achtung verharre ich Ihr ganz ergebener Diener

Schiller.

Der nächste Donnerstag nach bem 11. Sept. war 1801 ber 17., an welchem Tage Schiller nach Leipzig kam; vgl. zu Nr. 188.

"Bor meiner Abreise aus Jena" ist doppelter Auslegung fähig. Da Schiller von Weimar nach Naumburg schwerlich über Jena den Weg nahm, müßte er die Bücher aus Jena empfangen haben. Wahrscheinlich aber ist Jena ein Schreibsehler für Weimar. Ueber die Absrechnung zwischen ihm und Erustus vgl. zu Nr. 185.

Der zweite Theil ber Gebichte, über ben hier Abrede genommen werben soll, erschien 1803.

#### 190. An Schiller.

Berlin ben 22. Sept. 1801.

Ich habe an Hrn v. Wolzogen 45 Thir. bezahlt, ihm aber noch keine Jungfrau v. Orleans leihen können, welches er fehr wunschte, ba bie Buchbinder alle bie Bogen zum Binden hatten.

Von Schikaneber erwarte ich die 300 fl. Ich habe sogleich an ihn geschrieben und mir das Gelb erbeten. Jetzt steht hier das Wiener Gelb sehr schlecht; ich glaube daß 100 Gulben 84 Thlr. gelten. In 8 Tagen benke ich Ihnen Ihre Gremplare sauber gebunden zu senden. Wie viel befehlen Sie? Einige habe ich auf sehr schönes Pappier bruden lassen.

Die Mabemie brängt in mich, ich soll, wo möglich, noch einen eleganteren Kalenber liefern als Vieweg. Ich würde es thun, wenn Sie mir noch einen Tert bazu geben wollten, wo ich sehr früh 14 bis 15 Gegenstände könnte zeichnen und sauber könnte stechen lassen. Wan will viele Kupfer und die guten Künstler sind sehr besett. Daher muß man ein Jahr wenigstens vorher Bestellungen machen. Wären Sie daher geneigt, meinen und der Mademie Wunsch zu erfüllen, so würde dieß eine sehr große Freude für mich sein. Hätten Sie einige Originalerzählungen oder ein Schauspiel? Ich müßte aber Niemanden bei Ihnen in den Weg treten, sondern ich würde warten, bis Sie eine Zeit bazu mir bestimmten.

Von Leipzig aus, wohin ich ben 9. ankomme, werbe ich Ihnen eine Berechnung zustellen lassen. Borher aber munschte ich Ihre Erklärung wegen eines Kalenders für 1803 ober 4, ob ich dazu Hossenung haben durfe? Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen zudringlich scheine. Hindern Ihnen andere Verbindungen meinen Wunsch zu befriedigen, so sagen Sie mir geradezu Nein, und ich werde nie wieder damit lästig sein, wenn es mir auch schwer wird.

Ich empfehle mich Ihrer Gewogenheit ganz gehorsamst

Unger.

Der Brief traf erst am 28. Sept. bei Schiller ein. Wosur Unger an Schillers Schwager bie 45 Thlr. zu zahlen hatte, ist nicht klar, ba bas Honorar für die Jungfrau längst bezahlt war, und ebenso wenig, worüber Unger von Leipzig aus noch eine Berechnung liefern wollte.

Ein Schauspiel hatte Schiller nicht. Aber am 30. Sept. gieng er an den Warbeck und fuhr darin fort (Kalender 111), ließ die Arbeit dann aber liegen, weil ihn Turandot lebhafter anzog (Körner 4, 245 ff.).

#### 191. Un Schiller.

(Leipzig. 6. Oct. 1801)

Mein verehrungswürdiger Freund! Ich banke Ihnen noch einmal herzlich für die sonnigen schönen Stunden, die Sie mir durch Ihren Besuch geschenkt haben als Präservativ für die schwere mephitische Weßluft, worin ich jetzt lebe und webe, so gut es sich thun läßt, und worin ich am Abend ganz leicht und heiter bin, wenn ich an Ihren Besuch zurück benke.

Der Dreißigjährige Krieg 1. Th. und ber Don Carlos erfolgen hierbey. So wie Sie einige Bogen vom Carlos burchgelesen haben, bitte ich sie mir aus. Bin ich nicht zubringlich, so bitt ich auch balb um etwas vom 30 jährigen Krieg.

Ich habe bie Jungfrau von Orleans gesehen. Erlauben Sie, baß ein Laye Ihnen bas Resultat seiner Empfindung schreibt. Nach meinem Gefühl ist es eine himmlische Dichtung. Ich habe mich nie mit Classisticationen befassen mögen. Mir ist also nicht eingefallen, ob es naiv oder sentimental ist. Aber es hat mich die gewöhnliche Welt vergessen lassen; ich habe mich durch die zarte Weiblichkeit und Reinheit des Wäddens erquickt, ich war in eine höhere Schöpfung erhoben. Was die Griechen hatten und wir disher auf unserm Boden entbehrten, eine Wirkung himmlischer Wächte mit den Kräften der Wenschen, das habe ich hier gefunden, ohne daß mich irgend etwas in meiner Jussion gestört hätte. Der Baum ist ein einfaches Mittel, womit Sie dieses Wunder bewirkt haben. Das Mädchen ist keine Schwärmerin; ihre Schwärmeren hat sessen.

Die Erscheinung bes Geistes Talbots ist ber wahre tragische Hebel. Ohne diese Erscheinung hatte die ganze Dichtung mich nicht traurig gemacht. Das Mädchen war glücklich und mußte einen Himmel in ihrem Busen selbst in Ketten tragen; ihre Liebe zu Lionel konnte ihr keine schmerzhafte Empfindung machen; ich hatte dieses Schmerz getabelt, denn sie hatte nichts verschulbet; sie war blos ein menschliches Wesen, oder ein Engel in menschlicher Form geworden.

Aber die Warnung wirft einen schwachen Schatten über ihren Glanz. Sie rückt uns übrigen Menschen daburch näher, daß sie die Warnung in dem critischen Augenblick nicht mehr achtet; man glaubt, sie habe sich der Gränze eines Fehlers genaht, man bemitleidet sie und nimmt menschlichen Theil an dem unglücklichen Lauf ihres Lebens von jenem Moment an. Ich sage nichts von der trefflichen Situation von dem Tode Talbots, weil die jedermann bewundern muß. Der Dauphin scheint mir im Anfang zu weich und schwach im Vergleich der Folge seines Benehmens. Welch eine schöne Diktion!

Ich habe Ihrer Frau Gemahlin versprochen, unser erhabenes Geburtstagsfest zu beschreiben und bie ben biefer Gelegenheit verfertigten Meisterstücke ber Dichtkunft zu überreichen. Das Brachtwerk ift von mir, es enthält rührenbe Szenen aus bem Leben meiner Frau und bezieht sich auf ein köstliches Tableau von ber Meisterhand eines Bucowit in Grimma, bas ich um ben hohen Preis von Acht Gutegroschen angeschafft hatte. Der Bantelfanger machte seine Sachen vortrefflich und erganzte bas Fehlenbe in schlichter Proja zur Luft und Freude ber Zuschauer. Neben bem Bankelfanger tanzten alle Mabel und Bursche aus bem Dorfe um eine Tonne Bier. Von hier ging es zu einem Zuderbader, ber gebrannte Manbeln und andere feine Waaren zu vertaufen hatte. Bon hier ging ber Bug ins Atazienwäldchen, mo Seume unter einem erleuchteten Apfelbaum fein Lieb als Eremit fang. Der Pavillon mar eine Trobelbube, morin meine Frau ein neues Rleid fand. Unter bem Pavillon mar eine Bandbube, wo Stecknabeln und andre furze Baaren nebft bedruckten Banbern verkauft murben. Unten in ber kleinen Laube zeigte ich meine benden kleinsten Kinder als Zwerge, die mahrsagen konnten. Unter ben alten Apfelbaumen ben bem Stein mar ein Blumen- und Obstmarkt. Die Obsthändlerinnen (Mariane und andre Beiber) fangen bas lieb von Schulz componirt: Je vend de Bouquets, jolis Bouquets, mit Blaginstrumenten begleitet. Enblich tam man zu bem Bogengang, welcher in eine Wein- und Egbude verwandelt mar, wo bas Abendbrod gegeben murbe. Alle Einwohner bes Dorfs maren Zuschauer und mein Garten war ein wirklicher volkreicher Jahrmarkt. Der Gutsbesitzer, ber Pfarrer, die Honoratioren und Bauern, alles tam unter einander Nachts um Gilf Uhr durch die Fröhlichkeit wie

burch Oberons Horn in einen allgemeinen Tanz. Dieser sonberbare Ball bauerte 2 Stunden, und, welch ein Wunder! keine Blume, kein Strauch war am andern Morgen zertreten. So findet man auch bey der untersten Klasse in Sachsen Gefühl für Anstand und Schonung. Der ganze Tummel war blos in den Gängen, auf dem Hof und auf einem dazu bestimmten Platz geblieben. Das hatte ich nicht erwartet. Meine Frau war sehr fröhlich und ich erinnere mich nicht, jemals glücklicher gewesen zu seyn, als an diesem Abend, wo ich meinem Weibe eine so herzliche Freude habe machen können.

Ich umarme Sie mit inniger Liebe und Berehrung als Ihr Göfchen.

Eben überrascht mich meine Frau am Pult und straft mich, daß ich keine Grüße von ihr geschrieben habe. In der That sie hat recht und mich entschuldigt blos die Zerstreuung des Meßtroubels.

Bom breißigjährigen Kriege erschien bei Göschen im J. 1802 eine neue Auflage in zwei Banben (411 und 476 Seiten) in breisfachen Ausgaben, die sich nur durch die Kupfer und die Zeilenabtheislung des Titels unterscheiden, doch ist die eine als Duodez, die ansbern sind als Octav signiert, und eine dieser letzteren hat auf der letzten Seite des zweiten Theils eine "Nachricht für den Buchbinder". Es ist fraglich, ob Schiller von dieser breisachen Ausgabe Kenntniß gehabt hat.

Die Schilberung ber stattgehabten Geburtstagsfeier (Göschens Frau mar am 20. Sept. 1765 in Torgau geboren) wird man ebenso entschulbigen, wie Göschens seltsame Ergießungen über bie Jungfrau von Orleans, bie er also erft kurzlich gesehen (b. i. gelesen) haben wirb.

### 192. An Schiller.

. Leipzig ben 12. Oct. 1801

Gestern bin ich hier angekommen, und eile, Ihnen 12 Er. Ihrer Jungfrau v. O. zu übersenden. Mit großer Noth konnte ich nur die 6 feinen erhalten, da der Buchbinder mehr zu liefern nicht im Stande war. Bon Berlin aus aber stehen mehrere Er. zu Ihrem Befehl. Ich wünsche, daß Ihnen die Druckeinrichtung und die Ausführung Schiller, Geschäftsbriefe.

bes Ganzen gefallen möge, und baß sich keine bebeutenbe Drucksehler vorfinden. Ich bleibe noch 10 Tage hier, und ich würde sehr glücklich sein, zu meiner Beruhigung einige Worte von Ihnen zu erhalten.

Wenn ich erst einen Kalenber mit prächtigen Rupfern liefre, so munichte ich, daß Sie mit zu bem Tert besselben gehören möchten. Aus ber brandenb. Geschichte möchten wohl nicht 12 noch unbekannte Gegenstände aufgefunden werben; und bann ift es eine eigene Sache bamit; sie interessiren nicht so allgemein. Um ber Rupfer wegen tauft man benn boch einen theuren Kalenber nicht. Ich bin vielmehr ber Meinung, bag, wenn (man) erft 1200 Thir für bie Rupfer baran wendet, man boch auch an einen vortreflichen Text wohl auch 800, auch wohl 1000 Thir wenden und ihn für 3 ober 4 Thir verkaufen fann. Nur mußte ber Tert allgemeines Interesse haben. Ohne erft ben Absatz ber J. v. D. abzuwarten, habe ich immer Muth genug. bies Unternehmen zu magen, wenn Sie biefen Text bazu geben mollen. Da man aber nicht zeitig genug bamit anfangen kann, fo murbe ich gehorsamst bitten, mir Ihre Ibeen bazu zu geben, um die Rupfer bei Rohl zu bestellen. Ich weiß mas mit guten Runftlern fur Roth ift, ehe man ihre Arbeiten vollenbet erhalt, und ba mare bann bas Erste für die Zeichnung zu sorgen. Bielleicht konnten Copien von brauchbaren Gemälben gemacht werben? Und wenn Br. Brof. Meier mir feinen Rath bagu geben will, und noch beffer feinen Beiftand, fo mare mir bies fehr angenehm.

Mit ber heutigen Post habe ich auch an die Hofmannsche handlung Eremplare gesandt.

Den 1. Nov. wird die J. v. D. in Berlin gegeben. Geftern Abend kam ich gerade noch zu rechter Zeit an, dies herrliche Stück zu sehen. So schlecht es gesprochen, und so elende Decorationen auch dazu sind, so machte es doch großen Effect, und ich freue mich auf die gewiß weit bessere Vorstellung in Berlin.

Ich empfehle mich Ihrer Gewogenheit und Freundschaft gehor- famft.

Unger.

Die Senbung mit ben "12 Kalenbern" tam am 15. Oct. in Weimar an. Schiller beeilte sich, die Gremplare zu vertheilen; in Maroquin gebundene erhielten ber Herzog, die Herzogin, die Prinzessin

Friederike und die Herzogin Mutter; ordinaire Goethe, Meyer und Wieland, ferner Körner 2 Er., so baß Schiller noch 3 behielt.

Die Bitte wegen bes Tertes zu einem neuen Kalenber ließ Schiller nicht unbeachtet, wenn auch unerfüllt. Am 19. Oct. schrieb er an Körner, ber ihm vorgestellt, er werbe zu gering honoriert: "Ich habe Deine Ermahnung wegen besserer Contracte mit den Buchhänblern nicht in den Wind gesprochen sein lassen. Gleich schrieb ich Ungern, der mich um den Tert zu einem neuen Kalender bat, daß ich mich nur gegen ein großes Honorar dazu verstehen würde, und erhielt mit erster Post auch zur Antwort, daß er wohl ein 1000 The daran wenden wolle. Auch an Cotta habe ich geschrieben und für meine künftigen Stücke 300 Ducaten verlangt." Da Körners im Kalender nicht notierter Brief vom 7. (11.) Oct. war, müßte Schiller umgehend an Unger geschrieben haben; und dieser Brief (192) die Antwort darauf sein. Ein andrer Brief von Unger lief am 19. ein und wurde am selben Tage beantwortet.

Im Kalender steht zum 13. Oct.: "An Cotta geschrieben wegen bes künftigen Contracts." Wenn Schiller 300 Ducaten verlangte, bewilligte Cotta sie nicht, da Schiller im Kalender S. 180 f. seine künftigen Stücke beständig mit 650 Thlrn, also 100 Carolin, veranschlagt, während 300 Ducaten etwa 960 sein würden. Cottas Antwort gieng am 5. Nov. ein (Kal. 115).

#### 193. An Schiller.

Berlin b. 24. 9br. 1801

Wohlgeborner Herr Hofrath, Insonders Hochzuverehrender Herr! Ew. Wolgeboren allgemein beliebten Arbeiten haben schon längst den Wunsch bei mir rege gemacht, so glüdlich zu senn, einen VerlagsArtikel davon zu besitzen. Glaubwürdiger Nachricht zusolge haben Dieselben jezt zwen Werke unter der Feder; sind sie anderweitig noch nicht versagt, so din ich so fren, Sie ganz gehorsamst zu ersuchen, mir wo nicht Beide, doch Eines davon gütigst zukommen zu lassen. Daß ich mir es angelegen senn lasse, mit Eleganz zu drucken, davon können unter andern Müchlers Gedichte einen Beweis geben; das hier beigefügte Exemplar von denselben, bitte ich, gefälligst anzunehmen. Hätte ich aber das Glüt ein mal von Ihnen etwas zum Verlag zu erhalten, so würde ich gewiß zeigen, was deutscher Fleiß und beutsche

Kunst vermag. Die Bestimmung bes Honorars hängt von Ihnen ab, und da ich nicht die Ehre habe Ihnen genau bekannt zu seyn, so dürsten Sie nur Ihr Manuscript an einen hiesigen Banquier senden, der mir es nicht anders als gegen die gleich baare Zahlung auslieferte. Findet meine Bitte eine geneigte Statt, so würde es mir lieb seyn, bald von einigen Sujets zu den Kupfern benachrichtet zu werden. In Erwartung einer baldigen erwünschten Antwort verharre ich mit vorzüglicher Hochachtung Ew. Wolgebohren ganz ergebenster

Bil. Dehmigke, jun.

Wit dem Buchhändler Dehmigke, bessen Brief Schiller nicht ein= mal notierte, hat er in keiner weiteren Beziehung gestanden, vermuth= lich auf den Antrag auch nicht geantwortet.

## 194. An Schiller.

Jena b. 27 96r. 1801.

Hochwohlgebohrener Herr Hofrath. Dreymal wollte ich bey meiner Anwesenheit in Weimar am vergangenen Montage und Dinstage Denenselben meine gehorsamste Auswartung machen, ich hatte aber nicht die Ehre, Dieselben sprechen zu können; beshalb nehme ich mir die Freyheit, mich bei Denenselben schriftlich zu erkundigen, wann mir Dieselben zu Dero prosaischen Schriften Manuscript zu schicken gebenken? Da' nach Dero mündlicher Unterredung auf kommende Ostermesse der Ibeil Dero prosaischen Schriften herauskommen soll, und Weihnachten balb heran ist, so wünschte ich Dero gütige Meinung zu erhalten, um meine Einrichtung in der Druckeren darnach machen zu können, nicht weniger auch wegen dem Papier, von welchem ich noch vom vorigen Bande einen Vorrath habe.

Meine gehorsamste Bitte ergehet an Dieselben, mir hochgeneigtest einige gutige Nachricht zu geben: ob auf kommende Oftermesse der dritte Theil von Dero prosaischen Schriften erscheinen soll? und um welche Zeit ich den Anfang des Mspts von Denenselben zu erwarten habe?

Noch eine Anfrage erlauben Dieselben. Von ben Gebichten erscheinet wohl erst in einigen Jahren ein Bandchen wieber? Ich wunsche Dero Gesundheit die festeste Dauer, empfehle mich Dero ferneren Gewogenheit und Freundschaft und verharre als Dero verbundenster Diener

3. C. G. Göpferbt.

Der Brief blieb ohne Antwort, ba Schiller, bamals gerabe mit ber Bearbeitung ber Turandot beschäftigt, fast alle Correspondenzen einstellte und vom 16. Nov. bis jum Ende bes Jahres im Ralenber weber empfangene noch abgefandte Briefe notiert hat. Der britte Theil ber kleineren prosaischen Schriften, ber mit ber Jahreszahl 1801 erschien, kann hier kaum gemeint sein, ba er langft fertig mar. Göpferdt verschrieb sich. Der vierte Theil erschien 1802 und gwar, wie auch bie übrigen, in einem Doppelbrude und bies schwerlich mit Schillers Bormiffen, beffen Bertrauen auf bie Rechtlichkeit feines Berlegers arg getäuscht zu sein scheint. Der zweite Theil ber Gebichte erschien, bei bemselben Buchhanbler, 1803. — Göpferbis gutgemeinter Bunich für feines Gonners Gesundheit erfüllte fich nicht, ba in Schillers Hause die Masern einzogen (val. Nr. 197 und an Körner 4, 250 ff. Charlotte v. Schiller und ihre Freunde 1, 463) und gegen Ende bes Rahres Schiller an einem Choleraanfalle litt (Körner 4, 255). ·

#### 195. An Schiller.

Berlin ben 28 Nov. 1801

Hier haben Sie, verehrungswerther Herr Hofrath, ben Zettel ber J. v. D. Ohne Borliebe zu meiner Baterstadt glaube ich boch behaupten zu können, daß Ihr schönes Stud nirgends vollkommener dargestellt werden kann. Die Berliner haben es mit Entzüden aufgenommen, wie ich gleich vermuthet habe und mit Gewißheit vorherssagen konnte.

Ich bin fehr begierig auf einen Brief von Ihnen.

Den 1. Januar wird nun auch mit Gewißheit bas neue Schauspielhaus eingeweiht. Wie schön ware es, wenn Sie zu biesem Fest in Berlin waren. Die Königin fragte in ber zweiten Vorstellung nach Ihnen; sie habe gehört, Sie waren in Berlin. Iffland hat ihr aber bas Gegentheil gesagt.

Bergeben Sie mein eilfertig Geschmier.

3d empfehle mich Ihrer Gewogenheit gehorsamst

G. Unger.

Die Jungfrau v. D. war am 23. Nov. 1801 zuerft in Berlin gegeben. Teichmann bemerkt S. 68: "Es ift merkwurdig, bag basselbe, so reich an Personen, so abwechselnd an Ort und Zeit ber Begebenheiten, und eigentlich angewiesen an ben größtmöglichen Buhnenraum, noch auf bem alten, kleinen, engen Theater, turg vor Thorfchlug und mit einem Glanze erschien, ber zu seinem Beifall einen so großen Grund legte, bag bas Stud bis jum 8. Jan. 1843 auf bem Repertoire 241 mal ftanb, ja bag es selbst in ben wenigen Tagen bis vor Schluß bes Jahres noch 13 mal gegeben werben mußte." Schiller mar, als er bie Ausstattung spater felbft in Berlin, auf bem neuen Theater, fah, keineswegs bamit zufrieben und außerte gegen Iffland: "Sie erbruden mir ja bas Stud mit bem Rronungsjuge", ber manchmal als felbstftanbiges Schaugeprange gegeben fein Hinsichtlich ber Besetzung hatte Schiller gewünscht, bag bie fou. Hauptrolle ber Frau Unzelmann zugetheilt werben möge; Iffland hatte sie jedoch ber Frau Meyer gegeben, die unter bem späteren Namen Benbel-Schut bekannter ift. Den Ronig fpielte Beschort, ben Dunois Mattausch, ben Talbot Böheim und ben Bertrand Iffland felbft. — Die Ginweihung bes neuen Schauspielhauses fanb am 1. Jan. 1802 ftatt. Genauere Mittheilungen barüber bietet Teichmanns Nachlaß S. 72 ff. Bur Eröffnung hatte man Robebues Rreuzfahrer für würdig gehalten, ein Schauspiel, bas mit 297 Thalern honoriert murbe, mahrend Schiller für bie Jungfrau v. D., erst im Jan. 1802, nur 107 Thir. 20 Sgr. erhielt.

# 196. Un Schiller.

(Jena. Dec. 1801.)

— Borrath ben mir und Hr. Erusius hat noch von berselben Sorte in Leipzig, welches er mir zusenben will, wenn Diefelben gesonnen sind, ben britten Theil bis auf die Ostermesse zu liefern.

Meine gehorsamste Bitte ergehet an Dieselben, mir balb Dero gütige Meinung bekannt zu machen, bamit ich meine Einrichtung barnach machen kann und mir das Papier von Herrn Crustus kommen lasse; ich kann aber von meinem Borrathe noch 8 Bogen brucken, ehe ich jenes brauche.

Da Oftern sehr spät fällt, so können Dero beibe Artikel, bie Gebichte sowohl als die prosaischen Schriften bearbeitet werden, zumal da erstere nicht fertig werden mussen. Wäre es Denenselben gefällig, so wollte ich gehorsamst um balbige Zusendung des Mspts zu den prosaischen Schriften bitten.

Schlüßlich empfehle ich mich Dero fernerer Wohlgewogenheit, wünsche die bevorstehenden Fenertage mit bester Gesundheit im Creise Dero mir so werthen Familie und lieben Kleinen mit heiterem Frohfinn zuruckzulegen.

Ich aber verbleibe mit beständiger wahrer Hochachtung und Berehrung als Deroselben verbundenfter D.

Göpferbt.

Das undatierte Brieffragment wird bem am 12. Jan. 1802 eingelaufenen Schreiben angehören (Kal. 117). Oftern fiel 1802 auf ben 18. April. Mit bem britten Theile ber Kl. pros. Schriften ist wieder ber 4. gemeint.

#### 197. Un Göpferbt.

Weimar 12. 3an. 1802.

Entschuldigen Sie mich, lieber Herr Göpferdt, daß ich Sie so lange auf Mscrpt habe warten lassen. Mein ganzes haus war viele Wochen trank und ich selbst wurde zulest auch unpaßlich. Dazu kam, daß ein Schauspiel über hals und Kopf fertig werben mußte, welches auf den Geburtstag der Herzogin gespielt wird:

Jest aber verspreche ich Ihnen vom nächsten Sonnabend an bas Mscrpt regelmäßig zu schiden.

Leben Sie recht wohl. Meine beften Bunfche jum neuen Jahr. Der Jhrige.

Schiller.

Der "nächste Sonnabenb", 16. Jan. scheint wirklich bie erste Manuscriptsenbung gebracht zu haben, ba Göpferdt schon am 22. Jan. zwei Revisionsbogen überreichte, Nr. 199.

## 198. Un Schiller.

Leipzig b. 13. Jan. 1802.

Ich bin heute, mein verehrungswürdiger Freund, blos ber Ueberbringer eines herzlichen Dankes von der Wöchnerin, die Ihren Kath so gut befolgt hat, daß uns nichts Uebles widerfahren ist, und die jeht Ihr herrliches Geschenk, die Jungfrau von Orleans, lieset.

Sie haben recht, ber Genuß ben ber Lektüre ist ber wahre reine Genuß; ber Genuß der Leipziger Vorstellung war sehr verfälscht. Kein Produkt des Geistes hat mich mehr ergriffen, mich inniger gerührt. Ben der Scene den der Kohlenhütte, wo Raimond d(as) M(ädchen) verläßt, hat mein Auge Thränen geströhmt. Ich muß mir Gewalt anthun, um in meinem Enthusiasmus Ihnen nicht Ihr eigenes Werk vorzusehen — Das ist eine himmlische Diktion! Das ist eine geistige Schöpfung und ein Engel aus eines Menschen Seele gebohren. Um mich abzukühlen, schreibt ein ehrlicher Wann aus Dresden an mich: Das Mädchen v. D. wird hier nächstens gegeben werden, man hat nur etwas Unbedeutendes darin geändert, aus der Mutter Gottes hat man — den Genius von Frankreich gemacht. Das heiß ich ein Meisterstück! eine unbefangene Schäferin läßt sich von dem Genius Frankreichs begeistern! — Es lebe die Klugheit!

Ihrer Frau Gemahlin sind wir unendlich für die Freude verbunden, welche uns Ihr Brief geschenkt hat. Wie glücklich macht freundschaftliche Theilnahme guter Herzen!

Ich bin Ihnen noch einen andern Dank schuldig für eine lebhafte Freude, die ich durch Ihre Bermittelung gehabt habe. Ich habe die Brüder des Herrn von E(insiedel) nach Terenz gestern gelesen und bewundre die Gewandtheit, womit der H. v. E. die Feinheiten des Terenz in unsrer Sprache und für unsre Zeit dargestellt hat. Da ich sehr reitbar für das Komische bin, so habe ich einen sehr lustigen Abend ben dem Stück gehabt. Ich glaube, auf jedem guten Theater kann dasselbe mit gutem Erfolg gegeben werden, wenigstens wird es niemand, der Sinn für das feinere Komische und für dram. Kunst hat, ohne Vergnügen lesen.

Wir brucken nun steißig an bem breißigjährigen Krieg. Nächstens werb ich Ihnen ben Abbruck bes gesandten Manusptes übersenden. Den Carlos laß ich nur brucken, wenn ich selbst in Grimma bin, und da mich die Sorge für eine Weile hier gebunden hat, so ist so eine Pause unterdessen darin gewesen. Er wird aber auch zur Ostermesse fertig.

Mit ber innigsten Berehrung und Freundschaft ber Ihrige Göschen.

Der hier vorausgesetzte Zuwachs ber Familie Göschens scheint sich auf die Geburt der Tochter Friederike Charlotte zu beziehen, deren Geburtstag Lorenz in seiner Erinnerung an G. J. Göschen (Grimma 1861 S. 12) nicht angibt. Sie verheiratete sich mit dem Londoner Kaufmann Frühlig in Bremen am 10. Nov. 1831 und scheint denselben, der 1841 starb, um mehr als 20 Jahre überlebt zu haben.

Ueber die Beränderungen, die mit Schillers Trauerspiele in Dresden vorgenommen wurden, gibt Körner noch einige lächerliche Einzelheiten in seinem Briefe vom 27. Jan. 1802, der erst in der zweiten Auslage des Briefwechsels (II, 397) mitgetheilt wurde.

Der Dank, ben Goschen für die Bearbeitung ber terenzischen Abelphi von Hilbebrand von Einsiedel, abstattet, bezieht sich auf das Manuscript, das Schiller übersandt und empfohlen zu haben scheint. Das Stück erschien in Göschens Verlage 1802.

#### 199. Un Schiller.

Jena b. 22. Jan. 1802

Hochverehrtefter Gönner. Dieselben empfangen hier zwen Revisionen; können Dieselben nicht beibe fertigen, so hat die zweite bis
auf ben Montag [25.] Zeit, ba ber Postillon wieber nachfragen soll.

Der ich Hochachtungsvoll mit wahrer Ergebenheit verharre als Deroselben ganz gehorsamster

Goepferbt.

## 200. Un Schiller.

Jena b. 28. Jan. 1802.

HochWohlgebohrner Her Hofnath. Dieselben empfangen hier eine Correctur und Aushängebogen; bas Mfpt habe heut mit ber Revision erhalten; wie der Setzer sagt, so giebt alles in Händen habende Mfpt nur noch einen Bogen; ich bitte beshalb gehorsamst um mehreres.

Zugleich frage auch mit an: ob ich Denenselben bes Hrn. H. Starks Heilkunde ein ober zweimal übersenden soll? Ferner dunkt mir, als hatte ich Denenselben ben dem Druck der vorigen Theile auch einen Aushängebogen jedesmal auf Schreibpapier mit übersendet und bitte dieserhalb um Deroselben gutige Ordre.

Der ich mit ohnausgesetzter wahrer Hochachtung stets bin Em. Wohlgeboren verbundenster Diener

3. C. G. Göpferbt.

## 201. Un Sufelanb.

Beimar, 4. Febr. 1802.

Ich habe auf die nächste Woche einen Posten von 60 Athlir an den Apotheter Schwarze in Jena zu bezahlen, den ich nicht gern warten lasse, weil er das Geld zum Etablissement seines Stiefsohns braucht und weil er mich immer gut behandelt hat. Kommt es Ihnen nicht ungelegen, lieder Freund, so würde ich Sie bitten, die 50 Thlir. für den Garten an ihn zu bezahlen, vorher aber mir in zwei Zeilen Nachricht davon zu geben, daß ich die 60 Thlir voll mache. Sind Sie aber im Geringsten dadurch genirt, so will ich andre Anstalten machen.

Mit herzlicher Freundschaft ber Ihrige.

Schiller.

Schwarzes Rechnung war am 4. Febr. eingegangen (Kalenber 118); am 12. sanbte ihm Schiller ben Betrag mit 60 Thirn. 10 Gr., nachbem er ben hier erbetenen Posten in Weimar schon am 6. angewiesen erhalten hatte (Kal. 119 und Nr. 203).

#### 202. Un Schiller.

Jena b. 4 Febr. 1802.

Der Setzer bittet um Mipt zu Dero Gebichten.

Goepferbt.

Der Druck bes zweiten Banbes ber Gebichte begann also schon um biese Zeit; erschienen sind bieselben erst im folgenden Jahre; vgl. Nr. 205.

#### 203. Un Sufeland.

Beimar, 10. Febr. 1802.

Die affignirten 50 Thir habe ich vom Geh. R. Boigt und Leg. R. Bertuch richtig außbezahlt erhalten.

Da ich bieser Tage ein Haus hier in Weimar gekauft und mich nunmehr zu einem bleibenden Aufenthalte in dieser edlen Residenz bestimmt habe, so wird mir mein Garten und Gartenhaus in Jena unnütz und ich bin entschlossen, es zu verkaufen. Haben Sie Lust zu diesem Handel, so steht es Ihnen für das was es mich selbst kostet zu Diensten. Ich habe es mit 1150 Thirn erkauft und über 500 sonst daran verwendet, welches alles ich mit den Rechnungen documentiren kann. Indessen bitte ich Sie, wenn Sie nicht selbst zum Kause entschlossen sind, von dieser Summe gegen Niemand Erwähnung zu thun, weil ich es natürlich so hoch als möglich zu verkaufen suche. Die Hälfte der Summe kann auf dem Hause stehen bleiben, und nur die andere Hälfte braucht dis Ostern daar bezahlt zu werden.

Der Conducteur Götze hat die Besorgung dieses Handels und wird die Schlüffel bei Ihnen abholen, um das Haus und den Garten anzusehen. Er besorgt auch die Anzeige davon im Jenaer Wochenblatt.

Leben Sie wohl, mein Werthefter. Wir hoffen Sie balb einmal wieder hier zu sehen. Ganz ber Jhrige.

Schiller.

Hufeland gieng auf ben Kauf bes Gartens nicht ein (vgl. zu Rr. 220). — Zu bem Ankaufe bes Haufes in Weimar, bas bisher

bem Englander Mellish gehört hatte und bas nun als Schillerhaus Eigenthum ber Stadt Weimar ift, entschloß fich Schiller um biefe Zeit erft. Der Kaufcontract wurde am 19. März unterzeichnet (Kal. 120). Die Rauffumme betrug 4200 Thir., von benen ber Räufer, nachbem er am 25. März ein Darleben von 2600 fl. rhn. erhalten hatte, am nachften Tage bem Burgermeifter und Rath Schulz ober Schulze 210 Karolin ober 1365 Thir. als erfte Abschlagszahlung leistete; die zweite erfolgte am 8. April mit 112 Karolin (728 Thlr.); er blieb noch 324 Karolin und 1 Thlr. (2007 Thlr.) schuldig. Am 5. Mai empfieng er bie Leben und vom Pachter von Nieberrofla 2200 Thir., womit er ben Rest hatte beden konnen. Da er aber gleichzeitig im Ralender 123 bemerkt, er habe 3900 Thlr. auf bas Haus bezahlt und bleibe noch 300 schuldig, so hatte er von ber letteren Anleihe 393 Thir. zuruckgehalten. An feine Frau zahlte er am 6. Mai für ein Jahr 450 Thir. Wirthschaftsgelb. Um 24. Mai, bemerkt er im Kal. 124, hat er die 300 Thir. als Rest ber Kauffumme an ben Rath Schulze abgetragen. Es ruhten nach obigen Angaben gegen 3700 Thir. Schulden auf bem Hause.

# 204. Un Gofchen.

Weimar, 10, Febr. 1802.

Sie erhalten hier bie Fortsetzung bes Mscrpts zum 30j. Kriege etwas spät, weil mir in ben letten Monaten gar soviel andre Geschäfte burch ben Kopf liefen.

Wie angenehm war es mir, mein lieber Freund, was Sie mir über meine Jungfrau v. D. schrieben. Dieses Stück floß aus bem Herzen und zu bem Herzen sollte es auch sprechen. Aber bazu gehört, daß man auch ein Herz habe und bas ist leiber nicht überall ber Kall.

Ich habe dieser Tage endlich einen alten Wunsch realisiert, ein eigenes Haus zu besitzen. Denn ich habe nun alle Gebanken an das Wegziehen von Weimar aufgegeben und benke hier zu leben und zu sterben. Meine Verhältnisse sind angenehm und gut und sind es neuerlich noch mehr geworden. Denn mein Schwager, der die Heirath unseres Erbprinzen mit der Großfürstin von Außland negotiiert hatte, ist nach seiner Zurückfunft von Petersburg, im geheimen Conseil hier angestellt worden, so daß ich jetzt durch die 3 geheimen Käthe

Goethe, Boigt und meinen Schwager mich in ben beften Berhaltnissen befinde.

Lassen Sie mich boch gelegentlich wissen, 1. Freund, ob ich bas Sümmchen Honorar für bie neue Ausgabe bes 30j. Krieges, ohne Sie zu genieren, nicht auf Himmelfahrts-Tag erhalten könnte, benn ba ich alles was ich hatte und zusammenkratzen konnte, an ben Ankauf bes Hauses habe verwenden mussen, so muß mein Beutel bis dahin wieder aufgefrischt werden. Wenn es Ihnen aber irgend ungelegen käme, so schreiben Sie mirs gerade heraus und ich werde mich sonst zu arrangieren wissen. Früher als Himmelfahrt brauche ichs nicht, benn das ist der Termin.

Wenn wir dann ordentlich in unserem eigenen Neste siten, so muffen Sie mit Ihrer lieben Frau uns besuchen und uns Gelegenbeit geben, Ihnen die freundliche Aufnahme, die wir zu Hohenstädt von Ihnen erhalten, wieder heimzugeben.

Mit bem herzlichsten Gruß von meiner Frau an Sie beibe ber . Ihrige

Sď.

Die Verlobung bes Erbprinzen Friedrich mit der Großfürstin Maria Paulowna hatte schon im Aug. 1801 statt gefunden. Wilhelm v. Wolzogen, Schillers Schwager durch Karoline, hatte dies diplomatische Geschäft zu Stande gebracht. Ihm war ein Sohn Voigts als Attaché beigegeben, an den der Vater, der Geh. R. Boigt, ein Gedicht zu dessen Geburtstag, 27. Aug., richtete, das für ein Goethesches ausgegeben wurde, obwohl es schon lange als eines von Voiat gebrucht war.

Himmelfahrt fiel 1802 auf ben 27. Mai und Göschen stellte sich pünktlich mit 60 Karolin (390 Thlrn.) ein (Kal. 125), nachbem bie Kaufsumme bereits abgetragen war. Eingezogen war Schiller bereits am 29. April, bem Tobestage seiner Mutter (Kal. 122 Charl. v. Schiller 1, 347). Ueber die Erbschaft von 876 fl. vgl. Wagner, die Hohe Karlsschule 3, 36 f.

Gleichzeitig mit bem Briefe an Göschen war auch einer an Crusius abgesandt (Kal. 119), der leider verloren ist, dessen Inhalt sich aber aus der nachfolgenden, am 19. in Weimar eingelaufenen Antwort (Nr. 205 und Nr. 212) errathen läßt.

#### 205. Un Schiller.

Leipzig, ben 16. Febr. 1802.

Ew. Wohlgeb: wünsche ich zu bem getroffenen Hauskauf von Herzen Glück. Der Allgütige lasse Ihnen und Ihre werthgeschäte Familie lange in völliger Zufriedenheit und ben dem dauerhaftesten Wohlergehen solches bewohnen. Die gewünschten 50 Carolin nebst dem Honorar für dem unter der Preße schwebenden 4. B. Ihrer pros. Schriften werde ich Ihnen in denen mir vorgeschriedenen benden Terminen mit Bergnügen entrichten, so daß Sie mit völliger Zuversicht darauf rechnen können. Ew. Wohlgeb. Entschließung, den 2. B. Ihrer Gedichte erftlich 1803 erscheinen zu lassen unterwerse ich mich um so bereitwilliger, da dieser Ausschlad dem Intereße besselben ansehnlichen Vortheil gewähren soll.

Mit ber stärksten Hochachtung verehret Em. Wohlgeb. Dero ganz ergebenster

S. L. Crusius.

Ueber bie hier verheißenen Senbungen vgl. Dr. 215.

#### 206. Un Schiller.

(Leipzig 16. Febr. 1802)

Mein verehrungswürdiger Freund! Ein eigner Herb ist Goldes werth, sagt das Sprichwort, und ich habe die Wahrheit desselben oft empfunden. Wögen Sie die schöne Unabhängigkeit, welche Sie in Ihrem Ankauf sich verschafft haben, in Gesellschaft der freundlichsten Hausgötter recht lange genießen! Das Haus wird, wenn ich mich in dem Zutrauen zu der Nachwelt nicht sehr irre, noch nach Jahrhunsberten, wenn auch sein Dach und seine Wauern ein Opfer der Zeit werden, merkwürdig bleiben und der bisherige Besitzer hat es durch Sie zu einem Wonument für Weimar gemacht.

Ihre gutige Einladung bereichert ben Borrath von Hoffnung, ben ich nicht gern ausgehen lasse. Der Gebanke, daß es mir und meiner Frau unter Ihrem Dache einmal wohl sein wird, erfreut mich schon jetzt, und wir werben uns oft mit bem lachenden Plan besichäftigen, wenn wir ihn auch nicht gleich ausführen können.

War es Scherz ober Ernst, als Sie mich in Hohenstädt fragten, ob ich Ihnen eine zweyte Behandlung des Sujets der Jungfrau bezahlen wolle? Ich sagte top! und reichte Ihnen meine Hand. Das war mein Ernst. Halten Sie mich nicht für zudringlich und seyn Sie versichert, daß ich jedes Verhältniß ehre, welches Sie abhalten kann, etwas für mich zu thun. Nur das Honorar darf Sie nicht abhalten.

Ihre Freundschaft für mich läßt mich hoffen, daß die Fortsetzung bes Wipts zum 30jähr. Krieg nicht lange zurückbleibt.

Mein Weib empfiehlt sich mit mir Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin. Bon ganzer Seele ber Ihrige.

Göschen.

Es barf als bekannt vorausgesett merben, bag R. A. Böttiger in bem Taschenbuche Minerva für 1812 einen Brief Schillers veröffentlichte, ber eine mögliche breifache Bearbeitung bes Stoffes ber Jungfr. v. Orl. behandelt. Schiller meinte, wenn es die Zeit und bas turze brangenbe Leben geftatte, fo murbe er bie beiben anbern gleichfalls ausführen. Der vorstehenbe Brief und Schillers Antwort, Dr. 207, fprechen von einer zweiten Bearbeitung. Augenscheinlich hat Gofden die Sache ernfter genommen, als Schiller, ber in feiner Antwort ber weitern Erörterung nur höflich ausweicht und gewiß nicht die Absicht haben konnte, eine Gestalt, die er eben erst geschaffen hatte, burch eine andre besselben Namens zu zerstören. Daß aber jener von Böttiger veröffentlichte Brief burch ben gegenwärtigen eine Stute findet und baburch seine Echtheit mahrscheinlicher wird, leugnet mir E. Palleste (Schillers Leben und Werke, fünfte Aufl. 1872. 2, 522 f.) nicht überzeugend ab. Er hat übersehen, daß Körner in bem Briefe bas Geprage ber Echtheit fant (Charl. v. Schiller und ihre Freunde. 3, 59).

## 207. Un Goschen.

Weimar 1. März 1802

Haben Sie ben besten Dank, theurer Freund, für Ihre gütige Bereitwilligkeit, mir ben Ankauf meines Hauses zu erleichtern. Der

Contract ift nun abgeschlossen, und ich werbe mit Anfang Mays in meinen eigenen vier Banben wohnen.

Hier folgt ber Anfang bes 2ten Bandes meiner Geschichte bes 30jährigen Kriegs. In dem letten Transport war, wie ich hoffe, ber ganze Rest bes ersten enthalten, der mit der Schlacht von Breistenfelb schließt.

Der Druck, bavon Sie mir die Probe gesenbet, ist sehr schön und bas Papier burch bas Glätten vorzüglich schön geworben.

Sollte es bazu kommen, daß ich eine neue Jungfrau von Orleans schreibe, so soll niemand als Sie biese verlegen. Wenn es aber auch nicht sobald bazu kame, so hoffe ich doch Mittel zu finden, ohne neuere Versprechungen zu verletzen, meine Dankbarkeit gegen einen alten Freund zu beweisen.

Herzlich umarme ich Sie, von mir und meiner Frau die freundschaftlichsten Grüße an Ihre liebe Zette. Ihr

Sď.

Der breißigjährige Krieg erschien 1802 bei Göschen in brei Ausgaben, bie sich nur baburch unterscheiben, baß zwei in Octav, bie andre in Duobez signiert sind, so daß bei letzterer ber zweite Bogen mit S. 25 beginnt, in ersteren mit S. 17. Bgl. S. 273.

#### 208. Un Schiller.

Berlin ben 6. Marg 1802.

Bon Posttag zu Posttag habe ich vergeblich gewartet, eine Nachricht von Ihnen, verehrungswürdiger Herr und Freund, zu erhalten
wegen eines Kalenders für 1804. So sehr ich auch einsehe, daß sich
bergleichen Geisteswerke nicht treiben und zwingen lassen, so dringt
mich doch die Noth und Angst, mit dieser Unternehmung nicht in
Berlegenheit zu kommen, bei Ihnen gehorsamst anzusragen, ob Ihnen
vielleicht schon eine Ibee dazu eingefallen ist?

Verschiebene Gerüchte, auf die freilich nicht zu bauen ift, sagen, Sie arbeiteten an zwei historischen Trauerspielen, Wilhelm Tell, und Herzog Bernhard von Weimar. Ift dieses wahr, so munschte ich einen von beiden zu einem Kalender, wo ich Ihnen die Ehre haben

würbe 1000 Thir Golb bafür zu übermachen, und zwar ebenfalls bas Recht, es nur auf 3 Jahre zu benutzen. Durch die Jungfr. v. O. habe ich Erfahrung gesammelt; sie ist mir in Augsburg, Wien und in Frankfurth a. M. nachgebruckt. Ich werde mich aber nun für die Folge selbst nachdrukken, und eine äußerst wohlseile Ausgabe machen, um den Nachdrukkern das Handwerk zu legen, damit ich dem Nachtheil, den ich bei der J. v. O. hatte, enthoben werde. Es soll mich freuen, wenn Sie meine Bitte wegen eines historischen Trauerspiels wollen Statt sinden lassen.

Nun hatte ich noch eine zweite Bitte. Bei mir erscheint ein Journal Frene von Hrn. v. Halem. Ich wünschte, daß Sie und Hr. Geb. R. v. Goethe einen kleinen Aufsatz ober noch ungebrucktes Gebicht hierzu geben wollten, um burch Ihre Nahmen diese Zeitschrift zu heben und zu verherrlichen.

Weil ich nun einmahl nichts als Bitten in biesem Briefe habe, so wage ich noch bie britte, aber nicht in meinem Nahmen. Der Musikbirektor vom hiesigen National Theater, Hr. Weber, ein talent-voller Mann, ber zu Ihrer Jungfr. v. D. ganz vortrestiche Musik gemacht, munscht mahl eine schöne Oper zu componieren, und sein sehnlichster Wunsch ist eine von Ihrer Weisterhand, wo er alle seine Kräfte anwenden wurde, zu Ihrer Zufriedenheit zu componieren. Darf er wohl dazu Hossmung fassen?

Im neuen Schauspielhause hat die Johanna d'Arc noch nicht gegeben werden können. Es fehlen noch Dekorationen. Man verspricht aber noch diesen Monat die Aufführung derselben. Ich muniche, daß Ihre Gesundheit ganz wieder hergestellt sein möge, und daß Sie Sich entschließen könnten, Berlin zu sehen. Das neue Schauspielhaus wurde Ihnen doch Genuß gewähren.

Ich empfehle mich Ihrer Gewogenheit und bin mit mahrer innerfter Berehrung Ihr gang ergebenfter

Unger.

Die Gerüchte, daß Schiller einen Tell bearbeite (vgl. Nr. 221), brachten ihn erst auf den Gedanken dazu. Die Ansicht, als habe Goethe ihm den Stoff abgetreten oder wesentlich zu seiner Dichtung mitgewirkt, ist verbreitet, aber völlig grundloß.

Zu der "Frene, Deutschlands Töchtern geweiht, von G. A. v. Halem" (1801. 1, 3, 388—419) steuerte Schiller den Prolog der Jungfr. v. Orl. bei, Goethe eine Scene aus dem Mahomet. — Auf den Operntert für B. A. Weber ist Schiller nicht eingegangen.

### 209. Un Schiller.

Beigenfels, b. 20. Marg 1802.

Berehrungswürdiger Mann! Verzeihen Sie mir, daß ich Ihnen mit 3 Heften der Thüringischen Monathschrift ein Präsent mache, weil eine gute Freundin von Ihnen, unter dem Namen Marie, einige Kleinigkeiten dazu geliefert hat. Dies wäre als Entschuldigung hinlänglich; aber ich mag einen Mann wie Sie nicht täuschen, sondern bekenne: daß Eigennutz zum Grunde liegt. Bon Ihnen wünschte ich mit Ihres Namens Unterschrift nur einige Kleinigkeiten, um dieses Baterländische Journal, woran würdige Personen arbeiten, zu heben. Ich habe jeht 82 bezahlende Liebhaber, den Betrag von 18 erhält durch den Herrn Rektor Wilhelm in Roßleben eine reichlich mit Kindern begabte Schulmeister Witwe. Urtheilen Sie nun, ob ich eigennützig handle und verzeihen die erste Betteley Ihrem Verehrer

Friebrich Severin priv. Buchbandt.

Die Senbung aus Weißenfels kam erst am 10. April in Weimar an und ist, wie es scheint, nicht beantwortet. Die Thüringische Monatsschrift war mir nicht zugänglich und ich vermag beshalb nicht zu sagen, ob meine Vermuthung richtig ist, daß die gute Freundin, die unter dem Namen Marie Beiträge geliefert, Louise Brachmann sei, mit der Schiller in brieflichem Verkehr stand. Schindel erwähnt der Th. Monatsschrift nicht unter den Zeitschriften, an denen sie Theil nahm.

# 210. Un Sufeland.

Weimar 1. April 1802.

Sie haben mir noch teine Erklarung gegeben, mein lieber Freund, ob Sie noch Luft haben, meinen Garten zu taufen. Es geschehen

jest Erkundigungen barnach und ich wünsche zu wissen, od ich mit Ihnen Handels einig werden kann. Zwar sehe ich wohl, daß ich nicht ohne Verlust aus der Sache kommen werde, da ich einmal bei meiner Abwesenheit von Jena den Garten nicht so hoch nützen kann, als er mir kostet, und es immer eine mißliche Sache bleibt, das kleine Grundstück beizuhehalten, da ich selbst nicht in Jena wohne. Wenn ich aber verlieren soll, so will ich es wenigstens lieber an einen Freund, als an einen Fremden. Ihnen will ich ihn also für 1500 Thlr überlassen. Und da ich diese Summe gerade jetzt nicht mehr brauche und auch nicht gleich unterbringen kann, so könnte ich solche bis Weihnachten und einen Theil bavon bis auf Ostern zu 4 pro Cent bei Ihnen stehen lassen, denn ich habe auf mein hiesiges Haus auch etwas geliehen, das ich mit 4 pro Cent verinteresstren muß.

Lassen Sie mich balb Ihre Antwort wissen, wenn Sie nicht selbst auf ben Sonnabend [3. Apr.] hierher kommen.

Empfehlen Sie mich und meine Frau Ihrer Frau Gemahlin. Ganz Weimar ift noch voll von ihrem Lobe; fle hat unsern hiefigen Damen, die sich auch wollten hören lassen, ein schweres Spiel gemacht.

Leben Sie wohl und benten Ihres aufrichtig ergebenen

Sá.

#### 211. Un Schiller.

Jena b. 14 Apr. 1802.

Ihro Hochwohlgebohren bitte gehorsamst um Mipt; mein Setzer wartet sehnlichst barauf.

Ich werbe ben zweyten Feyertag [19. Apr.] nach Weimar kommen, ba kann ich wohl die Literatur Zeitung wieder mitnehmen; brauchen selbige Dieselben aber noch, so behalten Sie selbige so lange Sie wollen; ich melbe dies nur, weil ich selbige im Wagen mitnehmen kann.

Mit wahrer Berehrung nenne ich mich als Dero gehorsamster Diener

Göpferbt.

Der vierte Theil ber Kleineren prosaischen Schriften enthielt bie in ber Lit. Ztg. erschienenen Recensionen über Bürgers Gebichte, ben Rappschen Gartenkalenber, Goethes Egmont und Matthissons Gesbichte.

#### 212. Un Crufius.

Weimar 2. May 1802.

Sie waren so gutig, werthester Herr und Freund, mir, außer bem Honorar für den 4ten Band meiner prosaischen Schriften, noch einen Borschuß von 50 Carolin auf den Zweiten Theil meiner Gebichte zu versprechen, und zwar einen Theil der Summe auf Ostern, ben Rest auf Himmelsahrt. Da ich nun dem Freunde, von dem ich mein Haus gekauft, gern Termin halten möchte, so ersuche ich Sie um die Gefälligkeit, mir wo möglich noch zu Anfang der Wesse den Sinen Theil dieser Summe zu übermachen. Da der neue Theil der Pros. Schriften 24 Bogen enthält, so beträgt die ganze Summe 74 Carolin.

Entschuldigen Sie gutigst, daß ich Sie zu einer vielleicht unschicklichen Zeit beläftige; ich dachte aber, diese Sache könnte Ihnen bei Ihren vielen Geschäften entfallen senn, und so wollte ich sie nur in Erinnerung bringen.

Hochachtungsvoll verharre ich Ihr ganz ergebener

Schiller.

Vgl. Nr. 215.

# 213. An Schiller.

Jena ben 10 May 1802.

Mein Gönner. Recht sehr bedauere ich, daß ich Denenselben nicht mit dem Schreibmakulatur dienen kann, ich selbst habe keines mehr, der Schriftgießer hat alles bekommen schon vor 10 Wochen. Ich schiefte heut zum Buchhändler Gabler und in die Akademische Buchhandlung. Leztere hat mir die auf beyliegendem Zeddel besindeliche Antwort gegeben.

Aber mein Gonner, bas Schreibmakulatur ift bebruckt. Bare es nicht beffer, wenn Diefelben fclechtes Median-Schreibpapier nah-

men, zumal wenn Dieselben etwa grün ober sonst eine einfarbige Couleur barauf bringen lassen. Dazu möchte bas bebruckte Makulatur nicht tauglich seyn, weil ber Druck burchschimmert. Ich habe schlechtes Median Schreibpapier; bamit kann ich Denenselben bienen, bas Median Schreibpapier langt weiter als bas kleine. Ich bitte baher um Dero Besehl; wenn es Dieselben verlangen, so soll es augenblicklich erfolgen; ich will beshalb Orbre zurücklassen. Dero Aufträge will ich punktlich besorgen.

Das Mipt nebst Dero Instruction über bie Baumzucht erbitte mir mit umgebenber Post.

Mit wahrer inniger Hochachtung und Verehrung verbleibe Dero verbundenster Diener

in Gil.

Göpferbt

Am 29. April 1802 hatte Schiller sein Haus in Weimar bezogen. Das Papier sollte zum Tapezieren und übermalen bienen, wozu allerbings bebruckte Makulatur nicht geeignet war. Göpferdts Anerbieten schiller angenommen zu haben, benn er antwortete noch am Tage bes Empfanges, 11. Mai (Kal. 124). Die Aufträge, beren Göpferdt gebenkt, sind Bestellungen für die Leipziger Jubilatemesse (9. Mai ff.), zu der Göpferdt spätestens am 12. abreiste, da am 13. Zahltag war. Das Mipt. über Baumzucht sollte Göpferdt dem Buchhändler Albanus anbieten; vgl. bessen Brief Nr. 219.

## 214. Un hufeland.

Beimar, 20. Mai 1802.

Da ich für ben Sommer bem Dr. Schab erlaubt habe, meinen Garten zu benutzen, so kann ich blos über bas Haus mit Ausnahme eines Zimmerchens par terre, welches Dr. Schab zum Absteigequartier braucht, bisponiren. Dies nebst bem kleinen Pavillon steht bem Herrn Prof. Thibaut für 30 Thir. zu Diensten.

Ich muß um Berzeihung bitten, werthester Freund, daß ich Ihnen vor einigen Wochen ein so boses Sujet empfohlen habe. Aber ich habe Sie behandelt wie einen Prinzen, dem man die Menschen nicht ihrer Berbienste, sonbern ihrer Beburfnisse wegen empfiehlt. Ganz ber Ihrige.

Schiller.

## 215. Un Schiller.

Leipzig, ben 22. May 1802.

Em. Wohlgeb. nehme ich mir die Ehre hier bengehend 74 St. Carolin nach unserer Uebereinkunft zu übersenden, die Sie mir gütigst zu notiren belieben wollen. Dero Freierempl. von dem 4. Theil der pros. Schriften werde ich Denenselben übersenden, sodald Hr. Göpfert mir solchen abgeliefert haben wird, welches nach bessen Bersicherung in denen ersten Tagen kunftiger Woche geschehen soll.

Mit ber lebhaftesten Verehrung Em. Wohlgeb. ganz ergebenster S. L. Crusius.

Abresse: Sr. Wohlgebohren Herrn Hofrath Schiller in Weimar. Benebst 1 Patel mit 74 Std. Carolin. sign. H. R. S. (Notiertes Postgewicht: 12 Pfund 24 Lth.)

Die Sendung gieng am 24. Mai ein und Schiller bezahlte noch am selben Tage den Rest von 300 für das Haus (Kal. 124). Da Himmelsahrt am 27. Mai war, kam Crusius völlig rechtzeitig. Aus seinen Worten "nach unserer Uebereinkunst" darf man schließen, daß Schiller sich irrte, als er (Nr. 212) meinte, Crusius habe schon für Ostern (18. April) einen Theil der Summe verheißen. Crusius selbst spricht freilich (Nr. 205) von den ihm "vorgeschriebenen beiden Terminen".

#### 216. Un Crufius.

Beimar, 24. May 1802.

So eben erhalte ich Ihr werthes vom 23. May nebst 74 Carolin, und ba bie Post im Augenblick abgeht, so habe ich nur noch Zeit, Ihnen den richtigen Empfang nebst meinem verbindlichen Dank dafür zu melben.

Ihr ganz ergebenster Diener

Schiller.

Die umgehend ertheilte Empfangsanzeige ist im Kalender S. 124 angemerkt und dann erst folgen die Aufzeichnungen über die geleisteten Zahlungen. Am 25. konnte Schiller schreiben: "Heute behielt ich baar in Kasse 472 Athlr," eine Summe, die sich durch Nr. 217 beträchtlich erhöhte.

## 217. An Schiller.

Leipzig b. 26. May 1802.

Mein verehrungswürdiger Freund! Da ich das letzte Mfpt. zum breißigjährigen Krieg noch nicht von Ihnen erhalten habe, so kann ich auch noch nicht die Rechnung machen. Unterbessen empfangen Sie hierben 60 Carlos ober 240 Stück Laubthaler. Den ersten Theil des 30j. Kriegs gebe ich in dieser Messe aus und bleibe den 2ten Theil schuldig. Darf ich Sie ergebenst bitten, so haben Sie die Güte, mir das Ende des zweiten Theils bald zu senden, sonst mahnen mich die Buchhändler zu Tode. Im Fluge. Von ganzer Seele der Ihrige.

Dieser Zuwachs steigerte ben Cassenvorrath vom 25. Mai auf 862 Thir., wovon dann am 29. Mai, bem Tage ber ersten Aufführung von Schlegels Alarcos, ber Betrag von 681/4 Thir. für Wein und Zucker abgieng. Da aber Cotta 50 Karolin fandte, mußte Schiller am Schlusse bes Monats 11183/4 Thir. baar besitzen. unmittelbar nach obigen Ginnahmen angemerkten Gelbpoften find mir unklar: "Schall für Cottas Rechnung 10 Lbors. Fr. St. f. C. R. 12 Karolin." Diese letten 12 Karolin, gleich 1381/2 fl., könnten ber Betrag für die beiben Emilien sein, und die Fr. St. die Frau von Stein bedeuten. Cotta gahlte aber bas honorar fur die Emilien erft am 22. Oct. 1803 an Schiller mit 132 fl. — Wie rasch bas Gelb in Schillers Caffe gerrann, erfieht man aus ber Rotig bes Ralenbers zum 16. Aug., wo, trot ber inzwischen (46 Ducaten von Jacobi in Berlin, 12 Ducaten von Lamat, 12 Ducaten von Gofchen unb 100 Thir. vom Weimarischen Theater) eingenommenen Beträge, ber Baarvorrath nur noch 420 Thir betrug. Schiller hatte also vom 29. Mai bis 16. Aug. mehr als 900 Thir ausgegeben, wovon nur geringe Summen notiert sind.

#### 218. Un Schiller.

Jena d. 2. Juni 1802.

Hochwohlg... Hoch verehrtester Gönner. Glüklich bin ich auch biesmal von Leipzig retournieret und habe für Dieselben den Coffee und Zucker mitgebracht, frage beshalb bey Denenselben an: ob ich biese Waare durch den Boten senden soll, oder sie selbst den Tag nach den Feyertagen überbringen, weil ich gesonnen bin, den dritten Feyertag [8. Juni] nach Weimar zu reisen; auch den Rauch- und Schnupstobak habe ich nicht vergessen.

Da ber Buchhändler Albanus viel früher als gewöhnlich biesmal von der Wesse gereiset ist, worüber auch gesprochen wurde, habe ich meines mündlichen Antrags nicht mich entledigen können; ich habe aber von Leipzig aus an ihn geschrieben, aber kein Wspt eingesendet, weil seine frühere Abreise einigen Berdacht erweckt, und macht diese um so nöthiger, daß ein schriftlicher Contract gesertigt wird, damit Dieselben nicht Gesahr laufen, und daß darum die Zahlung des Honorars vor der Ablieserung des Werks, wenn es gedruckt ist, sestgesetzt und stipulirt wird.

Mündlich ein mehreres; indeß verharre ich mit inniger wahrer Hochachtung als Deroselben gehorsamster Diener.

An Dero Frau Gemahlin er- J. E. G. Göpferbt. gehet meine unterthänige Empfehlung.

Göpferdt hatte, wie aus Nr. 219 zu schließen ist, ben Auftrag gehabt, bas Werk über die Baumzucht von Schillers Bater bei Albanus, bem Nachfolger bes Buchhandlers Michaelis, in Verlag zu geben.

### 219. Un Göpferbt.

Reuftrelit ben 11. Jul. 1802.

Ich banke Ihnen ergebenft für bas Anerbieten ber Fortsetzung ber Schillerschen Baumzucht. Ich gebe Ihnen selbiges gern für einen anbern zuruck. Leiber habe ich von ber lieben Baumzucht mehr noch als 600 Er. vorräthig, und noch lange bin ich nicht auf meine

Kosten. Dieses Buch hat von Anfang an kein Glück gemacht, unb sind nach seiner Erscheinung viele gekommen, die es bald vergessen machten. Außerdem aber bin ich auch auf die nächsten 18 Monate hinlänglich mit neuem Verlag besetzt, und ich es mir zur besondern Pflicht mache, nie mehr zu übernehmen als ich auch auszuführen vermag.

Mit aller Ergebenheit verbleibe Em. Diener Ferbinanb Albanus.

## 220. An Schiller.

Jena, 17. 7br. 1802.

Mein Hochverehrtester Herr Hofnath. Die Ursache bieses Briefes ist die nun balb heran kommende MMesse, auf welche ich diesmal wieder zu reisen gesonnen bin. Deshalb befrage ich mich bei Denenselben, und bey Dero Frau Gemahlin, ob ich etwa wieder zu Dero Besehl seyn kann und erbitte mir gelegentlich Dero Austräge. Auch ergehet meine gehorsamste Empsehlung an Dero Frau Gemahlin.

Zugleich befrage ich mich gehorsamst, wann Dieselben gesonnen sind, mir Mipt zum folgenden Theile Dero prosaischen Schriften zu übermachen, und ich den Druck anfangen kann, damit ich das nöthige mit Hrn. Erusius mündlich besprechen und ihm Dero Meinung überbringen kann.

Mit ben Gebichten hat es wohl noch eine Weile Zeit; etwa noch ein Jahr, ehe wir an ben Druck benken werden? Was ist Dero Meinung hierüber?

Werbe ich von Denenselben biesen Binter nichts weiter zu brucken bekommen und etwa für herrn Cotta, bas Dieselben ihm in Berlag geben ?

Anfang November werbe ich nach Weimar kommen, wo ich Denenselben zugleich mit überbringen kann, was Sie von Leipzig mitzubringen verlangen werben; auch kann ich Hrn Crusiussens Antwort Ihnen münblich sagen.

Dero Auftrages habe ich mich längst entledigt und ben gesichlossenen Kauf mit Hrn. Prof. Thibaut gerichtlich angegeben. Ich empfehle mich Dero ferneren Aufträgen und bin mit wahrer Hochachtung und Ergebenheit Deroselben ganz gehorsamster Diener

Joh. Christ. Gottfr. Goepferbt.

Schiller hatte die Absicht, einen fünften Theil seiner kleineren prosaischen Schriften herauszugeben. — Seinen Garten in Jena hatte er an Thibaut verkauft, der am 13. April 1803 den Rest des Kaufpreises (von 1575 Thir.) mit 575 Thirn. übersandte. Kalender 143.

#### 221. Un Schiller.

Frankfurth a. M. d. 29. Sept. 1802.

Sie haben mein tunftigjähriges Taschenbuch, wovon ich Ihnen benkommend ein Exemplar beilege, mit einem Bentrage beehrt, ben bem mir und allen Freunden Ihrer Muße nichts weiter zu wünschen übrig bleibt, als daß er hatte größer senn mögen. Nehmen Sie für biese Güte, beren Werth ich vollkommen zu schähen weis, meinen innigsten und ergebensten Dank.

Erlauben Sie mir noch zu hoffen, daß Sie das Taschenbuch von 1804, bas vielleicht unter Herbers Redaction erscheint, mit einigen Beyträgen von größerem Umfange ausstatten werden, um den Werth besselben aufs entschiedenste zu erhöhen.

Zugleich bin ich so fren, eine Bitte zu wiederholen, die mir sehr am Herzen liegt und beren Erfüllung mich stolz machen würde. Sie ist — meinen Berlag gütigst zu wählen, wenn Sie sich burch ein neues Werk einen Zweig mehr in den Kranz Ihres Ruhmes slechten werden. Finden Sie mich dieser Ehre würdig, so kann ich Ihnen versichern, daß Sie in allen Stüden mit der Liberalität Ihres Verslegers zufrieden sehn würden.

Man sagt seit längerer Zeit im Publiko, daß die vaterländische Bühne ein neues Meisterstück von Ihnen, in der dramatisirten Geschichte des Befreiers von Helvetien, zu erwarten habe. Glücklich würde ich mich fühlen, wenn ich dieses Werk mit Ihrer Zustimmung in einem, seinem Werthe angemessenen äußeren Gewande der Nation überreichen durfte. Ich sehe dem Ausdruck Ihrer Gesinnungen hierüber mit Verlangen entgegen.

Mit der Empfindung der ausgezeichentesten Verehrung nenne ich mich Ew. Wohlgebohren ergebenfter Diener

Friedr. Wilmans.

Schiller hatte zum "Taschenbuch für bas Jahr 1803. Der Liebe nub Freundschaft gewibmet" brei Rathsel (Regenbogen, Funke, Blik) beigesteuert. Ueber ben Tell vgl. 208.

#### 222. An Schiller.

(? Frankfurt, Oct. 1802.)

Gewiß wurde ich es nicht wagen Ew. Wohlgebohren an ben mir gutigst zugebachten Beitrag zu meinem Taschenbuch zu erinnern, wenn ich mich nicht verbindlich gemacht hätte, bem Buchbinder alles Zubehörige bis zu Ende bieses Wonats zu liefern.

Alles ift in seinen Hanben, nur fehlen noch einige Bogen, bie ich nur bann erst liefern kann, wenn ber größte und wichtigste Schatz, ben Ihre Gute mir versprach, ben Platz eingenommen hat, ber seiner würdig ift. Inständigst bitte ich baber Ew. Wohlgebohren meinen einzigen Wunsch umgehend zu erfüllen.

Endlich bin ich mit meiner neuen haußlichen Sinrichtung in Ordnung; es foll nun mein erstes Geschäft seyn, ben mir gutigft mitgetheilten Plan Hr. Cotta, Unger und Vieweg vorzulegen.

Mit besonderer Hochschätzung habe ich die Ehre mich zu nennen Ew. Wohlgebohren gehorsamfter Diener

Friedr. Wilmans.

Nach Schillers Kalenber S. 132 kam ein Brief von Wilmans am 11. Oct. 1802 bei ihm an, ber vermuthlich ber obige ift. Ginen Beitrag hat Wilmans nicht mehr erhalten.

# 223. Un Schiller.

Jena b. 5. 8br. 1802,

Wohlgeb... Herr Hof Nath. Da meine Abreise nach Leipzig auf nächsten Sonnabend [9. Oct.] ganz früh festgesett ist, und ich noch auf einige Antwort von Denenselben hoffe, als bin ich so frey, Dieselben ganz ergebenst zu bitten, mir selbige gütigst zu ertheilen; 1) wegen ben prosaischen Schriften, wann Dieselben glauben, baß ber Druck angehen könne; 2) wegen ben Gebichten, ob einstweisen baran gebruckt werben soll. Dieselben schrieben mir einsmals barüber und wünschten bies; 3) ob ich an Zuder und Coffee für Dieselben wieber etwas mitbringen foll?

Ich empfehle mich Dero fernerer Wohlgewogenheit, besonders auch ben etwa vorfallenden Druckangelegenheiten, bitte um Deroselben gütige Rekommendation und verbleibe mit beständiger Hochachtung und Ergebenheit Deroselben stets dienstbereitwilligster

Goepferdt.

Auf biesen am 6. Oct. empfangenen Brief antwortete Schiller erst zwei Tage nach Göpferbis Abreise, am 11. Oct. 1802. Kal. 132.

### 224. Un Schiller.

Frankfurth 3. Nov. 1802.

Die Hofnung daß Herr D. C. P. Herber die Herausgabe meines Taschenbuchs für kunftig übernehmen wurde, wird leider unerfüllt bleiben. Die vielen Arbeiten des verehrungswürdigen H. gestatten ihm nicht, sich mit diesem Geschäfte zu befassen, und mir liegt es daher wieder ob, für 1804 zu sammeln.

Da ich so glücklich war, von Ew. Hochwohlgeboren die Zusicherung zu erhalten, daß der nächste Jahrgang eine größere Ausstattung von Ihnen zu gewärtigen habe; so füge ich blos hinzu, daß ich nichts mehr wünsche, als daß ich den mir gütigst zugedachten Beitrag höchstens im April erhalten möchte, weil dann der Druck angefangen wird und Ihr geehrter Nahme, an der Spizze der übrigen, das glückslichste Omen für das neue Taschenbuch senn würde.

Möchte es boch Em. Hochwohlgebohren gefallen, meinen sehnlichen Bunsch zu erfüllen, meine Erkenntlichkeit wurde bem Berthe bes Gegenstandes angemessen seyn.

Mit ber unbegrenzten Hochachtung habe ich bie Ehre mich zu nennen Em. Hochwohlgebohren ergebenfter Diener

Fr. Wilmans.

### 225. Un Schiller.

Jena d. 20. xbr. 1802.

Hochwohlgebohrner Herr HofNath, Berehrtester Gönner. Nach Dero mir ertheilten Orbre habe ich, in Anfolgung berselben, Denenselben zu melben, daß das Papier zu Dero Gebichten mir Herr Crusius letztern Sonnabend [18. Dec.] zugesendet hat. Ich ersuche daher Dieselben um gütige Uebersendung des Mspts nebst Dero etwanigen weiteren Berhaltungsbefehlen.

Zugleich bitte ich um gutige balbigste Uebersenbung Dero Pradikats zum Behuf ber Insertion besselben in ben Abreß Calenber; bereits ist der Bogen, darauf Dieselben zu stehen kommen, in Arbeit. Es bleibt ben der vorigen Einrichtung, nehmlich die Herren Professoren nennen die gelehrten Gesellschaften, deren Mit- und Ehren Mitglieder sie sind. Dann wollten Dieselben Sich noch als Burger der französsischen Republik mit nennen.

Diesem süge meine gehorsamste Anfrage ben, könnten mir Dieselben wohl bis längstens Ende Januars mit 8 bis 16 Carolin gütigst außhelsen, die ich Denenselben binnen dieser Zeit ohnsehlbar gewiß mit dem verbindlichsten Danke zurückzahle. Ich habe diese Weihnachten so mancherlen Ausgaben, die sich nicht aufschieden lassen, und bleiben mir auch fast alle Zahlungen ausen. Viele Antworten auf Briefe lauten: daß dis medio Januar sie Zahlung leisten wollen. Auf diese Vertröstungen gründet sich aber mein Versprechen nicht, sondern auf eine gewissere Einnahme ben der Expedition der Allg. Lit. Ztg., die ich Ende Januars zu erhalten habe.

Ift es Denenselben möglich, so bitte, mir gutigst zu willfahren. Der ich mit aller . . .

Goepferbt.

Der Brief ist an ben Hofr. v. Schiller überschrieben; Schiller hatte am 16. Nov. ben Abelsbrief erhalten.

Bon Schillers Gebichten erschien 1803 bei Erusius in Leipzig ber zweite Theil, ben Göpferbt in Jena bruckte.

Der Weimarische Abreffalenber nennt Schiller auch Burger ber franzos. Republik.

In Schillers Kalenber wird weber ber Empfang bieses Briefes, noch eine Antwort barauf angemerkt. Dagegen verzeichnet Derselbe gegen 70 Thir. Ausgaben in kleinen Posten, und erst am 7. Jan. 1803 eine größere Einnahme, 650 Thir., die Dalberg anonym aus Frankfurt hatte zahlen lassen. Dennoch könnte Goepferdts Wunsch gewährt sein, da später ähnliche ber Art gemacht werden. Er bruckte die Allg. Lit. Zeitung, beren Expedition im Januar salbirte.

### 226. Un Schiller.

Leipzig. ben 8. Jan. 1803.

Ew. Wohlgeb. haben bie Gewogenheit gehabt, mir burch Hrn. Göpfert melben zu lassen, ich möchte zu bem Abbrucke bes 2. Theils Dero vortrestichen Gebichte nunmehr bie nöthigen Anstalten treffen. Auf biese angenehme Nachricht habe ich Hrn. Göpfert sogleich mit benen bazu erforberlichen Pappiersorten versehen, und ihn in Stand gesetzt, besen Abbruck zu beginnen, sobalb er von Dero Güte bas WSt. empfangen haben wirb. Es wird mir zu einer ganz ausnehmenben Freude gereichen, wenn ich künftige Wese schon ben sehnlichen Bunsch bes auf die Fortsezung dieses clasischen Wertes mit Ungedult harrenden Publicums durch biese Dero Güte befriedigen kann.

Ich stelle mir vor, daß es doch aber auch Em. HochWohlgeb. einige Freude gewähren durste, da ich Dieselben gehorsamst bitte, auch auf eine neue Auslage des ersten Theiles davon geneigt Bedacht zu nehmen, die in kurzem nothwendig wird, da sich deßen erste Auslage bis auf 200 Erempl. auf Druckpap. vergriffen hat, die beßern Ausgaben aber schon gänzlich aufgegangen sind. Diese neue Ausgabe wünschte ich nicht wieder ben Hrn. Göpfert drucken zu lassen, da er mir in Rücksicht der Sauberkeit des Drucks doch nicht völlige Genüge leistet, bitte bahero ergebenst, ihm nichts davon zu sagen.

Wollten mir Em. HochWohlgeb. es zu gestatten geruhen, so wäre ich entschloßen, ben bieser neuen Ausgabe begelben neben ber gewöhnlichen eine Prachtausgabe in groß Format zu veranstalten, bie einige Kupfer von unsern vorzüglichsten Meistern zieren sollten, zu benen die Sujets mir Dero Güte entwerfen würde. Der 2. Theil könnte ben ber Prachtausgabe zugleich mit dem ersten erscheinen. Zu dieser Ausgabe wünschte ich aber, daß dieselben mir erlauben möchten, latein. Lettern nehmen zu dürfen.

Geruhen Em. HochWohlgeb. mir Dero Gesinnungen hierüber geneigt mitzutheilen, und versichert zu senn, daß Dieselben mit unbegränzter Hochachtung auf das lebhafteste verehret Dero gehorsamster Siegfr. Lebr. Crusius.

Der Brief gieng, bem Kalenber zufolge, erst am 13. Jan. in Weimar ein und wurde, wie es scheint, erst am 20. Febr. beant-

wortet. Diese Beantwortung fehlt. Erusius schrieb barauf einen Brief, ben Schiller am 8. März empfing und am 10. März (Nr. 230) beantwortete. Den Hauptgegenstand dieser Correspondenz bildet der Plan einer Prachtausgabe der Gedichte, worüber sich Schiller in Nr. 236. 247. 248. bestimmter ausspricht. — Gedruckt wurde die neue Auslage der Gedichte nicht mehr bei Göpferdt in Jena, sondern bei Joach. Bernhard Hirschild in Leipzig.

# 227, An Schiller.

Reuwied den 7. Febr. 1803.

Wohlgebohrner Herr! Enblich ift bas Schickfal nun für hiesige Gegend in Rücksicht bes Buchhandels entschieben, und bie Geschäfte fangen wieder an zu gehen nach 8 Jahren, die ich Geschäftlos burch-leben mußte.

Ich werbe baher nechste Jubilate-Messe in Leipzig meine Geschäfte wieber anknupfen, munichte aber gleich Anfangs mit guten und schönen Berlage auftretten zu können.

Ich habe in biefem Kriege fehr viel gelitten, und suchte burch mancherlen Reben-Geschäfte ben Unterhalt meiner Familie zu erwerben.

Ich glaube baher, baß ein einziger Verlags-Articel von Ihnen mir außerorbentlich helffen könnte, etwan von 8. 10. 12 bis 16 ge-bruckte Bogen.

Ich bitte gar sehr, wenn Sie etwas fertig haben, mir basselbe zu überlassen, ich werbe bieselben Bebingungen, die Sie mit Herrn Cotta haben mit Vergnügen eingehen, und wenn Sie bieses Herrn Cotta melten, so glaube ich von diesen rechtschaffenen Manne, daß er nichts bagegen einwenden wird.

Druck und Papier soll ganz ben Cottaschen Ausgaben gleich kommen, wo nicht gar übertreffen, benn ber Buchbrucker Babecker in Essen, ber meine älteste Tochter zur Frau hat, nimmt es mit jeber Druckeren an Ordnung und Schönheit auf. Ginige Proben seines Drucks füge ich ben.

Derfelbe hat zu Ende voriges Jahr seine Druckeren von allen alten Schriften gereiniget, und alles neu von Nonparil bis Canon, franz. und beutsch angeschaft; auch wunscht berselbe sehr, sich burch den Druck eines Werks von einem unserer ersten Gelehrten zu empfehlen.

Einen wesentlichen Umstand baben muß ich aber sogleich mit bemerten: Ich kann Ihnen bas Honorarium nicht gleich, sonbern in zwen Terminen bezahlen und zwar die erste Hälfte in der Herbst-Wesse, und die zwente Oftern 1804.

Ich glaube aber, daß dieser Umstand Sie wenig hindern wird, zu meinem fernern Glud so gar viel beitragen zu können, benn ein einziger Artickel von Herrn Hofrath Fr. Schiller in meinen Verlage, wurde meinen Geschäfte sogleich ben größten Schwung geben.

Thun Sie bieses, lieber Herr Hofrath, ich bitte gar fehr! Es wird Ihnen Lebenslänglich verbunden seyn Ihr gehorsamer Diener

J. L. Gehra Buchhändler.

Die im Kalenber S. 140 beim 12. Febr. verzeichnete Notiz: "Busch aus Neuwieb" beruht auf Lesefehler und muß heißen: Buchh(ändler) aus Neuwied, eben das Schreiben des Buchh. Gehra, auf bessen Antrag Schiller weber eingieng noch antwortete.

## 228. Un Schiller.

Jena, d. 9. Febr. 1803.

Meine ganz ergebenste Bitte ergehet an Dieselben um Mfpt zu Dero Gebichten; es fehlen bem Setzer noch zu 6 Seiten am folgenben Bogen.

Zugleich lege eine kleine Streitschrift ben, die ich gedruckt habe und verharre . .

Goepferbt.

Der Sat ber Gebichte, Bb. 2., hatte also bereits begonnen und zwar bei Goepferbt, ber im Buche selbst als Drucker nicht angegeben ist.

#### 229. An Sumbolbt.

Beimar, 17. Febr. 1803.

— Es ist jest ein so kläglicher Zustand in der ganzen Poefie ber Deutschen und Ausländer, daß alle Liebe und aller Glaube dazu

gehört, um noch an ein Weiterstreben zu benten und auf eine bessere Zeit zu hoffen. Die Schlegel und Tiekische Schule erscheint immer hohler und fratenhafter, währendbeß sich ihre Antipoden immer platter und erbärmlicher zeigen, und zwischen biesen beiden Formen schwankt nun das Publikum. An ein Zusammenhalten zu einem guten Zweck ist nicht zu benken, jeder steht für sich und muß sich seiner Haut wie im Naturstande wehren.

Es ist zu beklagen, daß Goethe sein Hinschlendern so überhand nehmen läßt, und weil er abwechselnd alles treibt, sich auf nichts energisch concentrirt. Er ist jett ordentlich zu einem Mönch geworden und lebt in einer bloßen Beschaulichkeit, die zwar keine abgezogene ist, aber doch nicht nach außen produktiv wirkt. Seit einem Viertelzahr hat er, ohne krank zu seyn, das Haus, ja nicht einmal die Stube verlassen. Bon dem, was er treibt, wird er Ihnen selbst Nachricht gegeben haben. Wenn Goethe noch einen Glauben an die Möglichkeit von etwas Gutem und eine Consequenz in seinem Thun hätte, so könnte hier in Weimar noch manches realissit werden, in der Kunst überhaupt und besonders im Dramatischen. Es entstände boch etwas, und die unselige Stockung würde sich geben. Allein kann ich nichts machen; oft treibt es mich, mich in der Welt nach einem andern Wohnort und Wirkungskreis umzusehen; wenn es nur irgendwo leiblich wäre, ich ginge fort. —

Sá.

Die Ansicht Schillers über die Schlegel-Tiecksche Schule ist nicht neu, aber eine neue Bestätigung bes an andern Stellen Ausgesprochnen. Dagegen ist die Klage über Goethes Unthätigkeit neu, da disher jede Aeußerung der Art aus falscher Pietät unterdrückt zu werden pklegte. Serade deshalb soll man solche gelegentliche Bemerkungen nicht zurückhalten, weil sie darthun, daß unter den beiden Freunden, trot mancher Verschiedenheiten im Einzelnen, dennoch im Wesentlichen ein stets ungetrübtes Verhältniß bestand. An die Gräsin Schimmelmann schried Schiller 23. Nov. 1800 über Goethe: "Wenn er nicht als Wensch den größten Werth von allen hätte, die ich persönlich je habe kennen lernen, so würde ich sein Genie nur in der Ferne bewundern. Ich darf wohl sagen, daß ich in den sechs Jahren, die ich mit ihm zusammenledte, auch nicht einen Augenblick an seinem Chaschiller, Geschlesbriefe,

ratter irre geworben bin. Er hat eine hohe Wahrheit und Bieberkeit in seiner Natur und ben höchsten Ernst für bas Rechte und Gute."

Die Unlust Schillers an ben Weimarischen Berhältnissen brach öfter durch. Roch am 20. März 1804 schrieb er seinem Schwager Wolzogen: "Ich verliere hier zuweilen die Geduld, es gefällt mir hier mit jedem Tage schlechter, und ich bin nicht Willens in Weimar zu sterben. Nur in der Wahl des Orts, wo ich mich hindegeben will, kann ich mit mir noch nicht einig werden. Es sind mir Aussichten nach dem süblichen Deutschland geöffnet [durch Dalberg ?]. An meiner hiesigen Pension von 400 Thirn verliere ich nichts, weil es hier so theuer zu leben ist, und mit den 1500 Thirn, die ich jährlich hier zusete, kann ich in Schwaben und am Rhein ganz gut leben. Es ist überall besser als hier."

## 230. Un Crufius.

Beimar, ben 10. März 1803.

Eine Undeutlichkeit in meinem letten Briefe hat ein Migverständniß veranlaßt, wie ich aus Ihrem werthem vom 2. März ersehe, und ich verfaume nicht, es zu beben. Meine Absicht mar keineswegs ein Honorar von 25 Thir fur ben Bogen ber zweiten Auflage meiner Gebichte ju ftipuliren, biefe Forberung murbe von meiner Seite gang übertrieben fenn. Ich glaubte bloß, wegen best guten Abfates ber erften, eine Erhöhung bes honorars fur bie erfte Auflage mit Billigkeit forbern zu konnen, welche fich auch rudwarts fur ben erften Theil so wie auf bie kunftigen Banbe erftreden sollte, so als wenn gleich anfangs 25 Thir. bafur accordiert worben waren. Die Gebichte haben zwar ben Vortheil ber Neuheit nicht, wie andre noch ungebruckte Artitel, aber bafur, bag fie fich nicht gleich in ber erften Deffe abfegen laffen, bleibt Ihnen bas Gigenthumsrecht für die künftigen Auflagen, ba g. B. Herr Unger auf meine Jungfrau von Orleans nur für brei Jahre bas Berlagsrecht hat. Meine Ibee mar, wenn Ihnen mein Borichlag ber 25 Thir fur ben Bogen ber Ersten Auflage anständig mare, mir für ben Bogen ber zweiten und folgenben Auflagen 1 Carolin zu ftipuliren. 3ch mill es aber gern bei bem alten Contract von 4 Louisb'or laffen, menn Sie mir von jeber kunftigen Auflage bie Hälfte bieses Honorars also 2 Louisb'ors p.

Bogen bewilligen, benn es ift meine Meinung gar nicht, Ihre Gefälligkeit zu misbrauchen.

Eine Prachtausgabe ber Gedichte wird mir recht sehr angenehm seyn, und ich weiß auch, daß man im Publicum sie wünscht. Was die Einrichtung berselben betrifft, so darf ich sie ganz Ihrem eigenen Geschmack überlassen. Die neuste Ausgabe bes Don Carlos bei Göschen ist-das schönste was ich in dieser Art kenne. Lateinische Schrift ist zu einer Prachtausgabe wohl nothwendig, aber sie dürste freilich nicht gar zu klein gewählt werden, und eben darum würde auch das Format größeres Format seyn müssen, weil es nicht gut läßt, wenn die Verse gebrochen werden. Wenn Verzierungen dazu kommen sollen, so wünsche ich ihrer wenige, aber von tüchtigen Künstlern, und ich werde, sobald ich darüber Ihre Intention weiß, einige Sujets zu Zeichnungen vorschlagen. Herr Schnorr in Leipzig und Herr Ramberg in Hannover scheinen mir zu solchen Arbeiten eine besonders gefällige Manier zu besiehen.

Bu einem Titeltupfer für ben zweiten Band ber Gebichte möchte es nun wohl zu spat senn, und es scheint mir auch nicht so noth-wendig.

Ich wunsche balb von Ihnen zu hören, daß meine in diesem Brief gethanen Vorschläge Ihren Beifall haben, und verharre mit ber vorzüglichsten Hochachtung Ihr

v. Schiller.

Die Aufschlüsse über die Honorirung der Gedichte zeigen Schiller wiederum als den im buchhändlerischen Berkehr überaus gewandten Geschäftsmann. Was er an der ersten Auslage schwinden läßt, holt er bei einer neuen reichlich nach. Die Aufzeichnungen in seinem Kalender zeigen, daß 4 Louisd'or gleich waren  $22^1/_4$  Thlr.; indem er von dem neu proponierten Honorar (25 Thlr.) auf den alten Maßstab für die erste Auflage zurückgieng, ließ er  $2^3/_4$  Thlr. nach, während er bei einer zweiten am Bogen  $4^5/_8$  zulegte, was dei dem Umsfange der beiden Bände Gedichte für ihn eine Mehreinnahme von etwa 120 Thlrn. bedeutete. Nur darin war er arglos, daß er, wie es scheint, die Stärke der Auslagen niemals in Betracht zog und sich auch keine Controlle sicherte, daß neue Auslagen mit alter Jahreszahl nicht gedruckt wurden, was dei Erusius vorkam, wenngleich es sich bei den Gedichten nicht nachweisen läßt.

## 231. Un Schiller.

Jena b. 26. Apr. 1803.

Ihro Hoch Wohlgeboren empfangen ben verlangten Bogen T nochsmals und ben Aushängebogen von R nebst einer Revision von U.

Ich weiß nicht ob ich recht gethan habe, daß ich die zweite Seite biefes Bogens Ieer gelassen habe; ich glaubte einen Uebelstand zu begehen, wenn ich den Schmuztitel auf die Rückseite brächte oder bringen ließ, indem Dieselben wohl ein klein Gedicht noch vorräthig has ben wurden, damit diese Seite auszufüllen.

Das erhaltene Mfpt giebt 11 Seiten auf ben Bogen D; ich füge bie gehorsamste Bitte ben um ben Rest bes Mfpts.

Zugleich bitte mir gütigst anzuzeigen, wieviel Dieselben Eremplare erhalten von biesem zweiten Bande auf Schreib und Druckpapier, besgleichen auch auf Schweizerpapier, bamit Dieselben selbige bekommen, so wie sie fertig sind und meine Leute während meiner Abwesenheit Denenselben senden.

Ich bitte nochmals um Dero Orbre, was Diefelben befehlen von ber Leipziger Messe mitzubringen.

Der ich mit ohnausgesetzter Berehrung verharre Deroselben ver= bundenfter Diener

Goepferbt.

Diesen am 27. April empfangnen Brief beantwortete Schiller am selben Tage (Kalenber 143). Die Leipziger Jubilatemesse begann 1803 schon am 1. Mai.

Der Bogen T bes zweiten Theiles ber Gebichte enthielt Str. 96—127. Der Dibo (Aen. IV); bie lette Strophe (128) bilbet bie erste Seite (305) bes Bogens U. Es sollten sich bie mit besonderem Schmuttiel versehenen "Scenen aus den Phönizierinnen bes Euripibes" unmittelbar anschließen. Um die von Göpferdt leer gelassene Seite 306 zu füllen, schaltete Schiller das wohl erst kurz zuvor entstandene Gebicht "Der Pilgrim" S. 306—308 ein. Da das 11 (13) Seiten auf dem Bogen P füllende Manuscript eben jene Scenen aus den Phönizierinnen sind (mit denen der Band schließt), so waren also diese unverändert gebliebnen Scenen nicht einmal gleich vollstänzbig abgeliefert.

#### 232. Un D. G. Beder.

Weimar, 2. May 1803.

An Ihrer Wieberherstellung von ber schweren Krankheit, bie ich selbst aus breimaliger Erfahrung kenne, nehme ich herzlichen Antheil, mein verehrter Freund, und wünsche, daß die gute Jahreszeit Ihre Genesung beschleunigen möge.

Ich habe Sie nicht vergessen, aber bem besten Willen hat bas Bollbringen gesehlt. Es trift sich gerade, baß ich in bieser Messe ben zweiten Band meiner Gebichte herausgebe, wo also bie wenigen Kleinigkeiten, bie etwa entstanben seyn mögen, ihren Platz sinben mußten. So mußte ich auch für Cotta etwas thun, ber bei seinem Damen Calender auf einen Beitrag von mir rechnet.

Diese Gründe möchten wohl hinreichend seyn, mich für dieses Jahr zu entschuldigen, aber sie rechtfertigen kein unbedeutendes Product, benn dieses sollte unter keinerlei Umständen gemacht werden. Dennoch sende ich Ihnen ein solches, um Ihnen, ware es auch auf Unkosten meines poetischen Gewissens, meinen guten Willen zu beweisen. Nehmen Sie also, was sonst keinen Werth hat, als ein Opfer der Freundschaft gutig auf.

Die Braut von Messina wirb im Julius ausgegeben. Ich hätte gemunscht, daß Sie dieses Stud auf unserer Bühne hätten vorstellen sehen, wo es wirklich mit vielem Sinne und mit erfreulichem Erfolge gegeben wurde. Es ist freilich nicht im Geschmad ber Zeit, aber ich habe den Wunsch nicht bezwingen können, mich auch einmal mit den alten Tragikern in ihrer eignen Form zu messen, und zugleich die dem Wirkung des alten Chors zu erproben.

Die Hofnung, Dresben in biesem Sommer zu sehen, gebe ich zwar noch nicht auf, aber eine andre Reise, die ich zu machen habe, könnte mich leicht baran verhindern.

Roch einmal meine berglichen Wünsche für Ihre Gesundheit und für ben glücklichen Erfolg Ihrer litterarischen Plane.

Ganz ber Ihrige

Schiller.

Der im Schiller-Album (Dresben 1841 S. 40) burch G. v. Loeper veröffentlichte Brief ist bort an K. A. Böttiger abbressiert,

b. h. vom Herausgeber irrig so aufgefaßt, mährend beutlich hervorspringt, daß er an den Herausgeber eines Taschenbuchs gerichtet wurde, der kein andrer sein konnte als W. G. Beder, der Herausgeber des Taschenbuchs zum geselligen Vergnügen, in dessen Jahrgang 1804 S. 163 ff. Schillers "Punschlied. Im Norden zu singen", abgedruckt steht, also das "unbedeutende Product" ist, das Schiller übersendet.

Die Braut v. Wessina wurde am 1. Febr. 1803 vollenbet; bas erste Exemplar bes Buches erhielt Schiller am 28. Juni (Kalenber 140. 147).

Gine anbre Reise als Ausflug nach Lauchstebt im Juli und ben Octoberausflug nach Jena hat Schiller 1803 nicht gemacht.

## 233. An Crusius.

7 1.

Beimar 5. Jun. 1803.

Da eben mein Schwager, ber Geheime Rath v. Wolzogen in Leipzig Geschäfte für ben Herzog v. Weimar macht, und ich die Geslegenheit gern benutzen möchte, um einiges für mich einkaufen zu lassen, so ersuche ich Sie, hochgeehrter Herr, bemselben den Betrag meiner Rechnung, welche, wie ich glaube, 24 ober 25 Carolin ausmachen wird, gefälligst auszuzahlen, worüber er in meinem Nahmen quittiren wird. Zugleich ersuche ich Sie, mir über den Fortgang der Pracht-Ausgabe vom 1 Theil meiner Gedichte gelegentlich einige Nachsricht zu geben.

Der ich mit aller Hochachtung verharre Dero ergebenfter Diener Schiller.

Nach bem Kalenber S. 146 zahlte Erusius an Wolzogen für Schillers Rechnung am 12. Juni 25 Karolin (1621/2 Thlr.), und W. gab für Schiller 30 Thlr. 19 Gr. aus. Schon am 4. Juni hatte Schiller an Wolzogen) 3 Lbors. bezahlt (Kal. 145).

### 234. An humbolbt.

Weimar 18. Aug. 1803.

Sie werben ichon langft auf ben Erfolg Ihres Auftrags an mich gewartet haben, theurer Freund, aber es war mir nicht möglich,

Ihnen früher ein Resultat mitzutheilen. Ich selbst bin ganz außer aller Berbindung mit Studierenden, und kenne auch sonft wenige, auf beren Urtheil und Empfehlung in einer folchen Angelegenheit ich mich verlaffen könnte. Niemeier, ben ich aufgeforbert, hat noch Riemand finden konnen, und gerade jest find einige gute Subjecte burch fehr portheilhafte Antrage ichon anberswohin berufen. Gin recht madrer Mann, Br. Dr. Begel aus Burtemberg, ift jezt in Jena Docent ber Philosophie, ein grundlicher philosophischer Kopf, ber 3hnen vielleicht auch als Schriftsteller bekannt ift; aber Sie wollen teinen Metaphysiter, auch ift biefer etwas franklich und grämlich und konnte überbieß erst auf Oftern sich losmachen. Gin Sohn von Bog ift vor turgem als hofmeister bei einem Grafen Reug aus Berlin angestellt worben. Nun habe ich burch Griegbach einen herrn Molinar aus Crefelb auf ber Lifte, biefer foll ein fehr murbiger junger Mann von Renntnissen und Sitten fenn, ber nach Griegbachs Berficherung ben Forberungen, welche Sie machen und bie ich Letterem in ihrem gangen Umfange bekannt machte, entsprechen foll. Auch versteht er italienisch und spricht bas Frangofische sehr fertig. Wenn ich von bem Empfehler auf ben Empfohlenen ichließen barf, fo läßt fich vermuthen, bag biefer Molinar ein gang guter moralischer Mensch, ber auch etwas gelernt hat, fenn mag; aber bag er auch Beift befite, folgt aus biefer Empfehlung noch nicht. Mit ihm wird also nichts gewagt werben, und ich wollte Ihnen also immer rathen, ihn zu nehmen, ba es nun boch nicht möglich ift, bag ich ben felbst erft febe, ben ich Ihnen proponire. Im Fall ber Annahme mußten Sie aber mit ber allerersten Bost antworten, weil sonst ber Berbst herankommt. Unterbeffen habe ich ihm burch Griegbachs schreiben laffen, und er hat Zeit sich zu entschließen, ebe Ihre Antwort anlangt. Fanbe sich in den nächsten vierzehen Tagen noch etwas, so gebe ich Ihnen so= gleich Nachricht.

Sie werben nun balb Schelling mit ber Schlegeln, die er geheisrathet hat, in Rom sehen. Interessiren wird Er Sie gewiß; aber es ift zu beklagen, daß er sich so schändlich hat unterjochen lassen.

#### 235. An humbolbt.

Beimar, 12. Sept. 1803.

Ich ersehe aus Ihrem Briefe nicht, liebster Freund, ob ber meinige, ben ich vor etwa vier Wochen an Sie abgesenbet, sicher angestommen war, es ist aber kaum möglich. Bielleicht ware ber junge Wann, ben ich Ihnen barin zum Hosmeister vorschlug, bennoch zu brauchen, doch will ich beshalb noch Ihre Antwort erwarten. Da leiber jezt andere Rücksichten eintreten, da ber Theodor noch in einem Alter ist, wo er im Nothfall auch noch ein halbes Jahr lang bes Hosmeisters entrathen kann, so wurde ich rathen, nichts zu übereilen und einen recht tüchtigen Wenschen aussindig zu machen, wozu Zeit nöthig ist.

Riemer hat uns keine üble Megnung von sich erweckt, und Goethe ist so gut für ihn gestimmt worden, daß er ihn diesen Winter hier behält, um seinen August im Griechischen zu unterrichten. Fernow geht unter keinen guten Auspicien nach Zena —

Sď.

## 236. An Crufius.

Weimar. 3. 8br. 1803.

Hier übersende ich Ihnen fürs erste die bren ersten Bogen vom 1. Theil meiner Gedichte. Die übrigen sollen von Woche zu Woche gehörig nachfolgen.

Die Zeichnung zu meinem Gebicht von ber Glocke findet hier bei Kennern sehr vielen Benfall und sie verdient gewiß in Kupfer gestochen zu werben.

Die Ibeen zu andern Berzierungen der Prachtausgabe will ich Ihnen noch vor Ende dieses Monats zuverlässig mittheilen. Um ganz gewiß zu wissen, welche Käume auszufüllen sind, lasse ich jetzt ein Eremplar der Gedichte für die Prachtausgabe in der Ordnung und nach der Auswahl, wie die Gedichte auseinander folgen sollen, abschreiben, wobei ich mich streng an den Prodedogen halte, den Sie mir im Frühjahr zugeschickt. Weil es Verse sind und weil das Format so breit, daß kein Vers braucht gedrochen zu werden, so läßt sich alles dis auf die Zeile berechnen, und ich werde in der Anordnung

bafür forgen, baß bie Zierrathen, welche auf ben leeren Räumen unter ben Gebichten angebracht werben follen, sich gleich und verhältnismäßig über bas ganze Werk vertheilen.

Ich empfehle mich Ihrem gewogenen Anbenken aufs beste und verharre mit Hochachtung Ihr ergebenster

Fr. v. Schiller

Die Zeichnung von Herrn Schnorr bitte ich noch 14 Tage hier behalten zu burfen. Es ist gerabe Kunftausstellung in Weimar und herr Geh. Rath von Goethe, bem biese Zeichnung sehr wohl gefällt, hat mich ersucht, solche mit ausstellen zu burfen.

Die zweite Auslage bes ersten Theiles ber Gebichte ist gegen bie erste nur darin verändert, das S. 262 die ältere Ueberschrift: Das Reich der Formen mit der neuen: "Das Jbeal und das Leben" vertauscht wurde. Das Titelkupfer von A. W. Böhm nach Schnorrs Zeichnung illustriert nicht die Glocke, sondern besteht in einer Allegorie, die sich von der Rambergischen nicht wesentlich unterscheidet.

## 237. Un Schiller.

Jena b. 1 Xbr 1803

Hochwohlgebohrner Herr Hofrath. Die Auslage für ben Taback habe richtig erhalten und banke Denenselben verbindlichft.

Was die Absendung der Aushängebogen an Herrn Cotta anlangt, so habe ich nicht gewußt, daß ich selbige für Herrn Cotta drucke; Dieselben haben mir den Berleger weder schriftlich noch mündlich genannt, ich ersahe dieß erst, da ich das Mspt zum Titel erhielt, und glaubte, daß Dieselben es ihm angezeigt hätten, und dann wollte ich ohne Dero Ordre nichts thun, sobald ich diese erhielt, habe ich ihm ein Aushängeeremplar übersendet.

Eine Anfrage erlauben mir Dieselben, soll ich Dero Namen und Prädikat ebenso wieder in den Abreß-Calender einrücken, wie er voriges Jahr darin gestanden hat? ich erbitte mir diese Antwort mit umgehender Botenfrau, weil an dem 4ten Bogen gearbeitet wird.

Ich habe die Ehre mich Dero fernerer Gewogenheit zu empfehlen und verharre lebenstänglich als Dero verbundenster Diener Goepferbt Noch eine gehorsamste Anfrage: wann habe ich wohl von Denenselben bas erste Mfpt zu bem folgenben Theile Dero prosaischen Schriften zu erhalten ober zu erwarten? vermuthlich im Januar.

Ich weiß nicht, von welchem Verlagsartitel Cottas hier die Rebe sein könnte. Bon Schiller scheint berselbe nicht zu sein, ba die Zeit für die Braut v. M. zu spat, für den Tell zu früh ist und zwischen beiben Schiller kein selbstständiges Werk bei Cotta erscheinen ließ.

Der "folgende Theil ber prosaischen Schriften" konnte nur ber fünfte sein, ber nicht geliefert ist. Schiller bachte zwar an einen solchen und verzeichnete ben Honorarertrag mit 150 Thirn. in seinem oekonomischen Boranschlage für 1804 (Kal. 180). Was er bafür bestimmen mochte, bleibt ungewiß, ba ber Vorrath burch die bisher gebruckten 4 Bande fast ganz erschöpft war. Vgl. 238.

## 238. An Schiller.

Jena b. 9 Xbr. 1803.

Hebersendung der 12 Carolin haben mir Dieselben einen unverkennbaren Beweiß Dero fortbauernden gütigen Wohlwollens gegeben, ich statte meinen unterthänigen gehorsamsten Dank ab und lege hier die Quittung darüber ben: geben mir Dieselben Gelegenheit, wo auch ich nach meiner Wenigkeit mich ferner Denenselben dienstbereitwillig erweisen kann; ich werde jede Gelegenheit mit Vergnügen ergreifen.

Noch munsche ich, daß Dieselben binnen hier und gegen das Ende des Januar soviel Zeit und Muße gewinnen möchten, das Mfpt zu dem folgenden Bande Dero prosaischen Schriften reguliren und ordnen zu können; ich munsche dies deshalb, weil ich für die Setzer des Intelligenzblattes der Allg. Lit. Zeitung, das nun mit Ende bieses Jahres ganz aufhört, noch nicht mit Arbeit besetzt bin.

Ich verharre ..

Goepferbt.

In Schillers Kalender S. 155 steht beim 8. Dec. 1803 "An Göpferbt burch Postillion 12 Karol.", die diesmal trot ber "Quittung"

boch ein Darlehen gewesen zu sein scheinen, ba Schiller im April 1804, vor ber Ostermesse, im Kalenber S. 161 notiert: Bon Göpferbt (bekomme ich) 75 Thlr., was freilich nicht ganz 12 Karolin beträgt, sie müßten benn bamals statt  $6^{1}/_{2}$  nur  $6^{1}/_{4}$  Thlr. gegolten haben.

Die Allg. Lit. Ztg. hörte mit Ablauf bes J. 1803 in Jena auf und wurde nach Halle verlegt.

#### 239. Un Crufius.

Beimar, ben 6. Febr. 1804.

Bu ber verzögerten Erscheinung meiner Gebichte, bie ich mir nicht zu erklaren wußte, haben Sie mir nun ben Schluffel gegeben. Ich muniche, bag bieser Banb nun frisch möchte weggebruckt werben, weil manche Liebhaber barnach zu verlangen scheinen.

Die Schnorrische Zeichnung, welche ich Ihnen so wie auch bie übrigen vom vorigen Jahr mir mitgetheilten, bankbar remittire, ist sehr zierlich und wird bieser neuen Ausgabe zu einem schönen Schmuck gereichen. Auch die Zeichnung zu der Glocke ist sehr geistreich und verdient, daß der Kupferstecher sie verewige.

haben Sie die Gute, mich gelegentlich miffen zu lassen, mann Sie die Prachtausgabe ber Gebichte zu realisiren gebenten?

Innliegendes Billet bitte an Herrn Schnorr gefälligst besorgen zu laffen.

Mit größter Hochachtung Ihr ergebenfter Diener

Schiller.

Der kleine Briefwechsel mit Schnorr ift bisher noch nicht wieber aufgefunden.

# 240. An Schwarz.

Beimar b. 20 Febr. 1804

Ihr Brief, werthefter Herr, rief mir das Andenken eines sehr angenehmen Abends zurud, den Sie uns in Weimar durch Ihre Kunstdarstellung schenkten, und ich ergreise diese Gelegenheit mit Vergnügen, Ihnen die Achtung zu versichern, die Sie mir eingeslößt haben. Wilhelm Tell ist zwar fertig, und man schieft sich hier in Weimar, so wie auch in Berlin an, ihn einzustubieren, aber bestimmte Berhältnisse erlauben mir nicht, dieses Stück vor dem Man an andre Bühnen zu geben. Und da es gegen Ende des Jahrs ohnehin im Druck erscheint, so werden Sie solches wahrscheinlich in Breslau lieber gedruckt erwarten wollen, als einen Preis von 25 Ducaten dafür bezahlen, unter welchem ich es nicht hingebe. Auch muß ich noch bemerken, daß dieses Stück des zahlreichen Personals wegen, welches gegen 36 sprechende Rollen umfaßt, manche Schwierigkeiten, und wegen des Kostüms, der vielfältigen und neuen Dekorationen pp, großen Auswand mit sich führt.

Schreiben Sie, werthester Herr, die Offenheit, mit ber ich Ihnen bieses Bebenken mittheile, ber aufrichtigen Achtung zu, die ich für Sie fühle, und mit ber ich die Ehre habe, mich zu nennen Ihren ergebensten Diener

Schiller.

Die beiben Briefe 240 und 242, zuerst im Morgenblatt 1813 Mr. 226 erschienen, haben seitbem in keine Sammlung Aufnahme gefunden. Schwarz, zur Zeit dieser Correspondenz Schauspieler in Breslau, zur Zeit der Veröffentlichung Hofschauspieler in Stuttgart, ließ seinen Namen nur durch S—z andeuten. Den vollen Namen gibt Schillers Kalender S. 158—160. Schwarz schrieb im Febr. 1804 an Schiller, bei dem der Brief am 14. einlief. Auf die gegenswärtige Antwort vom 20. lief Schwarzens Erwiederung am 8. Wärzein, der ein zweiter Brief am 15. folgte. Schiller sandte seine Antswort vom 24. erst zwei Tage später ab.

#### 241. Un Schiller.

München b. 20. März 1804

P. P. Da bie in meinem Berlage herauskommenbe Zeitschrift Aurora schon hier und ba mit einigem Beifalle aufgenommen worden ist, so muß dieß natürlich bei mir den Wunsch erweden, ihren Inhalt so gut und gehaltig zu machen, als nur immer möglich ist, und ihr außer den bisherigen Mitarbeitern noch andere zu erwerben, die durch ihre Schriften geschätzt und berühmt sind. Ich nehme mir daher die

Freiheit, Em. Bohlgeb. zu ersuchen, zum Besten berfelben als Mitarbeiter beizutreten und Ihre gutigen Beitrage an mich zu übersenben.

Das Honorar für gute Originalaussätze war von 2 Gulben bis zu einem französischen Thaler jede Spalte, beren eine Nummer sieben enthält, bestimmt. Natürlich ist bieses Honorar nach Verschiebenheit der Umstände auch verschiebenen Modificationen zu mehr oder minder unterworfen. Sollten Ew. Wohlgeb. nicht Wuße genug dazu haben, so bitte ich dem einen oder andern Ihrer bekannten Bekannten den Vorschlag zu thun. Mit aller Hochachtung verharre Ew. Wohlgebohren ergebenster Diener

Scherer, Buchhanbler.

Der unbeantwortet gebliebene Brief traf am 30. März bei Schiller ein (Kalenber 160).

# 242. An Schwarz.

Beimar, b. 24. Märg 1804.

Hieben erhalten Sie das Manuscript bes Wilhelm Tell, so wie wir das Stud in Weimar gaben. Wir haben mit 17 mannlichen Schauspielern 30 mannliche einzeln sprechende Rollen besetzt, ohne daß es nöthig gewesen ware, die Hauptrollen zu dupliren. Jedes Theater muß sich hierin nach seinem Personale richten; es kann im Ganzen nichts darüber bestimmt werden. Ich merke in einem bey-liegenden Blatt bloß die Rollen an, welche durch benselben Schauspieler können gegeben werden.

Auf ein geschickes Arrangement ben ben großen Bolksscenen kommt Vieles an, und dies kann durch keine schriftliche Vorschrift mitgetheilt werden. Ebenso wenig brauch ich Ihnen vorzuschreiben, wie die Rolle des Tell zu nehmen ist. Die Rolle erklärt sich selbst: eine eble Simplicität, eine ruhige gehaltene Kraft ist der Charakter; mithin wenige, aber bedeutende Gesticulation, ein gelassenes Spiel, Nachdruck ohne Heftigkeit, durchaus eine eble schlichte Manneswürde. Daß die Rollen des Melchthal, W. Fürst, Staufsacher, Attingshausen, Rubenz, der Bertha und Hedwig, in die besten Hande zu geben sind, brauch' ich nicht zu sagen; aber auch die kleinern Rollen, wie Ruodi der Fischer, Baumgarten, Kösselmann,

Reding, Johannes von Oeftreich, Gertrub und Armgart, sind sorgfältig auszutheilen, und besonders ist die Rolle des Knaben Walther zu empfehlen. Uebrigens verlasse ich mich ben der theatralischen Anordnung des Stücks vollkommen auf Ihre Einsicht und Erfahrung.

Bom Kostome lege ich eine Zeichnung ben. Uebrigens gilt bey biesem Stücke ganz bas Kostome bes Mittelalters, und bas Eigenthümliche ber alten Schweizertracht ist besonders in den weiten Pumphosen; — die ganz gemeinen Landleute können zum Theil im Hemb,
mit bunten Hosenträgern, spielen, und viele Kleiber erspart werden.
Auf dem Kopf tragen Einige Barette, Andere schwarze oder bunte Hüte.

Johann von Deftreich ift in weißer Monchstutte; barunter kann er ein koftbares Ritterkleib und einen mit Ebelfteinen besetzten Gurtel tragen, welches nach seiner Erkennung kann gesehen werben. Stier von Uri ist auf einer Seite gelb, auf ber andern schwarz, und führt ein großes Kuhhorn mit Silber beschlagen.

Im Rutli sind es die Schauspieler und nicht die Statisten, welche die Fackeln tragen und den vorderen Ring bilben. Tell schießt nicht wirklich, sondern schnellt nur ab, denn der Pfeil kann in der Luft nicht gesehen werden.

Ich sete nichts hinzu, als bag ich bas Stud Ihrer Sorgfalt bestens empfehle. Hochachtungsvoll ber Ihrige

v. Sch.

# Benlage.

Winkelrieb — und Johannes von Oeftreich. Jtel Reding — und Kuoni, auch Stüßi. Berni — und Weier von Sarnen, auch Wanderer im 4 A. Frießhard — und Frohnvogt. Leuthold — und Weister Steinmeß. Rudolph Harras — und Ausrufer. Sigrist und Rösselmann — auch Gesellen und Handlanger. Zenni und Seppi können durch Mädchen gespielt werden.

N. S. Vom Industrie-Komptoir sind mir die 25 Ducaten richtig bezahlt worden.

Sđ.

Mit ben Anweisungen bes Briefes, bie mehr bie Auffassung bes Hauptcharakters betreffen, sind die scenischen Anweisungen zu verbinden, die Schiller an Iffland sandte. (Teichmanns Nachlaß 230 f.)

## 243. Un Schiller.

Jena b. 12 Apr. 1804.

Da Oftern 1804 auf ben 1. April gefallen, war Jubilate am 22. Schiller, ber von Leipzig aus, am 21. einen (fehlenden) Brief von Göpferbt empfangen hatte, antwortete barauf am selben Tage. Kalender 162.

## 244. Un Schiller.

Leipzig b. 18 Apr. 1804

Mein verehrungswürdiger Freund! Duvau hat mir ben seiner Zurückfunft durch Ihren Gruß und durch den Beweiß Ihres Andenkens eine große Freude gemacht. Sie hat mich mehr erquickt, als alle die Tropsen etc, womit mein Arzt, wie er glaubt, mich geheilt und gestärkt hat. Empfangen Sie dafür den lebendigen Dank eines Genesenden. Es ist freylich besser, daß die Krankheit diese Wendung genommen hat, als eine andre der dunkeln Pforte zu, wodurch keiner wiederkehrt. Denn meine Kinder können mich noch eine Zeitlang brauchen, wenn auch die Welt nichts an mir verloren hätte, da der Buchmacher genug in der Welt sind.

Sie werben mich unendlich verbinden, wenn Sie mir das Mfpt von Diderot zuwenden wollen. Ich kann noch nichts davon sagen und keinen merkantilischen Plan fassen, bis Sie mich näher davon unterrichten und die Bedingungen melben. Ich habe durch Duvau

verftanben, baß von einem französischen Original bie Rebe ist? Finden Sie das Werk interessant genug, um mit dem Original zugleich eine Uebersetzung auszugeben? und hätten Sie vielleicht die Gute, wenn ich eine Uebersetzung veranstalte, solche burchzusehen?

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin. Immerbar mit inniger Verehrung und Freundschaft der Ihrige

Goiden.

Wie aus einem Briefe Schillers an seinen Schwager Wolzogen in Petersburg erhellt (Wolzogen, Nachlaß 1, 421 f.), hatte Klinger bas Manuscript bes Nameau von Diberot Wolzogen bekannt gemacht und bieser es nach Weimar zur Lecture mitgetheilt. Schiller machte Göschen nach bem Verlage lüstern; vgl. Nr. 246.

## 245. Un Crufius.

Weimar, 23. April 1804.

Entschuldigen Sie, hochgeschätter Herr, daß ich Ihnen die versprochenen Angaben zu der Prachtausgabe meiner Gedichte so lange schuldig blieb. Mein neuestes Schauspiel, der Wilhelm Tell, den ich in diesen Tagen geendigt und hier in Weimar habe aufführen lassen, hat mir alle Zeit weggenommen, daß ich nichts anderes denken konnte; jest gleich nach der Messe aber sollen Sie befriedigt werden.

In den Aushängebogen zu meinen Gedichten habe ich keinen Druckfehler bemerkt. Eine neue Vorrede zu dieser zweiten Auflage ist nicht nöthig, wenn nur auf den Titel: Zweite von neuem durchgesehene Auslage geseht wird. Aber die alte Vorrede zur ersten Auflage kann wieder abgedruckt werden.

Hochachtungsvoll verharre Em. Wohlgebohren ergebenfter Diener Schiller.

Der Tell war am 18. Febr. 1803 beenbet und am 24. März zuerst in Weimar aufgeführt worben.

Die zweite Auflage bes ersten Theiles ber Gebichte erschien wie bie erste ohne Borrebe. Erst bie zweite Auflage bes zweiten Theiles (1805) wieberholte die Borrebe ber ersten Auslage dieses Theiles.

# 246. An Schiller.

Leipzig 26. May 1804.

Die letzten Wochen ber Messe haben mich so mit genommen, baß ich Ihnen, verehrungswürdiger Freund, nicht schreiben konnte. Erst jetzt, da noch manche Buchhändler in Leipzig sind, kann ich den Augenblick gewinnen, Ihnen für Ihre Rathschläge in Absicht des Kameau zu danken. Wein Brief wird nun wohl zu spät kommen, ich muß solches auf Rechnung meiner Krankheit setzen, die mir in der Wesse boch noch ein wenig in den Gliebern lag, so daß die Geschäfte nicht so rasch gingen als sonst. Ich wollte Ihnen noch einen Besuch in Ihrem Logis vor Ihrer Abreise machen und mir das Bersgugen verschaften, Ihre Frau Gemahlin zu sehen; ich hatte aber aus Schwäche zu lange geschlasen, und wurde dann benm Aufstehen gleich durch Geschäfte in Beschlag genommen.

Ich lege bem allen ohngeachtet noch einen Brief an Ihren Herrn Schwager ben. Machen Sie bamit, was Sie wollen. Da mein Schwager Heun jetzt auch im Buchhanbel pfuscht und jetzt in Petersburg ist, auch gewiß bem Hrn. v. Wolzogen empfohlen ist, so wird er wohl die Satyre de Mr. Rameau schon weggesischt haben. Sie bleibt bann boch in der Familie. Dieser Heun ist der Compagnon des Buchhändlers Rein und der Commissarius ober Unternehmer oder Director der Jenaischen Literatur Zeitung Eichstadii & sociorum.

Empfangen Sie nochmals meinen herzlichen Dank für die Gute, die Sie mir ben dieser Gelegenheit erwiesen haben und für die gluckliche Empfindung, die mir Ihr Besuch geschenkt hat. Wit Verehrung und Freundschaft von ganzer Seele ber Ihrige.

Goiden.

Das Wichtigste habe ich in bem Briefe vergessen. Ich habe ben Don Carlos eben neu brucken muffen. Er ist etwas mehr zusammen gehalten und also nicht so bick, wie sonst. Erlauben Sie mir, baß ich Ihnen für biese Austage beykommendes Honorar überreiche, und nehmen Sie — solches als einen Beweis meines guten Willens an.

Schiller hatte vom 26. April bis 21. Mai eine Reise nach Berlin gemacht und sowohl auf bem Hinwege am 28. April, als auf Schiller, Geschäftsbriefe.

ber Rückfehr am 19. Mai Leipzig berührt. Dort wurde ber Verlag bes Rameau wieder besprochen. Göschen sollte direct an Wolzogen (245) sich wenden. Er sandte das Schreiben dem nicht mehr getroffenen Schiller nach Weimar, der es an Wolzogen sandte und hinzusügte: "Ich lege einen Brief vom Buchhändler Göschen an Dich bei, er wünscht gar sehr, den Rameau von Diderot in Verlag zu bekommen. Wenn's möglich, so verhilf ihm doch dazu; Du wirst ihn zu jeder Gegengefälligkeit bereit sinden. Und sollte sich Klinger nicht bereden lassen, den Rameau im französischen Original drucken zu lassen, so erlaubt er vielleicht, daß eine deutsche Uebersehung davon gemacht wird." Dies war der Fall und Goethe übernahm die Uebersehung. Bgl. 257. 259. 264.

Göschens Schwager Karl Gottfr. Sam. Heun war seit 1804 Reins Compagnon; es ist ber als Romanschriftsteller bekannte Clauren.

Die neue Auflage bes Carlos war nur zwei Seiten schwächer als die von 1801, beren übrige Eremplare Göschen mit einem neuen Titel "1804" versehen ließ. Das Honorar bestand in 20 Lbors (Kal. 164).

## 247. Un Crufius.

Beimar 24. Jun. 1804.

Ich banke Ihnen verbinblichst für die übersandten 39 Carolin, in gleichem die zwölf Exemplare bes Werkes, welche Sie so gutig waren, mir zukommen zu lassen. Der Druck ist sehr gut und das Ganze nimmt sich sehr nett und zierlich aus.

Ich bin jest eben baran, die Gebichte, welche ben Innhalt ber Prachtausgabe ausmachen sollen, in vier Bücher zu ordnen, und Sie erhalten bas Schema bazu binnen acht Tagen. Es werben fünf Kupfer nöthig senn, eins zum Titel und eins zu jedem Buch. Ich bächte, daß man Herrn Schnorr die Erfindung und Zeichnung zu allen fünf überließe, da er sich bereits als einen so wackern Meister bewiesen hat. Haben Sie doch die Güte, ihm aus dem Cottaischen Damen Calender auf dieses laufende Jahr die Ballade von mir, welche Graf Habsburg betitelt ist, mitzutheilen, ob er nach Lesung berselben nicht vielleicht Lust bei sich spürt, eine Gruppe daraus zu

zeichnen, besonders scheint mir ber Inhalt der letten Strophe von mahlerischem Effekt zu fenn.

Ein anderes schönes Bild wurde vielleicht Cassandra abgeben, nach bem Gedichte von mir, welches im 2. Theil meiner Gedichte steht. Die Glode konnte das Dritte senn.

Hero und Leander könnte das Vierte werden und zum Titelkupfer mählte man eine schöne Antike, wozu ich die Juno Lubovisi empfohlen haben wollte. Ein Abguß davon steht unter ben Mengsischen Abgussen in Dresden, auch hat die regierende Herzogin von Weimar eine recht schöne Zeichnung davon, welche in Rom nach dem Originale

gemacht worben, und die ich Herrn Schnorr verschaffen kann. Mit Vergnügen werde ich Ihnen, werthester Herr, von kunftigen neuen Arbeiten etwas andieten, wenn ich nur erst einige bestimmte Versprechungen, die ich Herrn Cotta gethan, gelöst haben werde.

Mich Ihrer Freundschaft bestens empfehlend verharre ich mit größter Achtung Ihr ergebenster Diener

Schiller.

Die am 18. Juni empfangenen 39 Carolin verrechnete Schiller in seinem Kalender mit 253 Thlrn. Er hatte nach seiner Berliner Reise am 9. Juni baar in Kasse 1148 Thlr. gehabt, ein Betrag, der am 16. dereits auf 1025 Thlr. gesunken war, sich nun also auf 1278 hob und durch eine Sendung des früheren Coadjutors Dalberg aus Aschssehung am 22. Juni um  $542^{1}/_{2}$  Thlr. steigerte, also auf  $1802^{1}/_{2}$ . Am Schlusse des Monats Juni waren noch  $1735^{1}/_{3}$  Thlr. in der Kasse. Davon wurden am 2. Juli an Weidner (dem Kachter von Niederroßla, von dem er am 5. Mai 1802 ein Anlehen von 2200 Thlr. erhalten, vgl. Nr. 203) mit Einschluß rückständiger Interessen  $1138^{1}/_{2}$  Thlr. zurückdezahlt. Der letzte notierte Cassenbestand vom 21. Nov. 1804 weist 360 Thlr. 15 Gr. auf. Da eine erhebliche Einnahme seitdem nicht mehr verzeichnet wird, wohl aber die Ausgaden fortlausen (die Frau erhielt im December allein 254 Thlr.), so scheint es, als habe bei Schillers Tode die Casse fast leer gestanden.

#### 248. Un Crufius.

Weimar 21, Nov. 1804.

Ich banke Ihnen recht herzlich für Ihre freundschaftliche Theilnahme an meinem Befinden und freue mich, Ihnen melden zu können,
baß es jett wieder besser um mich steht und auch die Thätigkeit, die
ich lange unterbrechen mußte, sich wieder einfindet. Ich habe nur die Festivitäten abwarten wollen, die der Einzug unsrer Erbprinzessin
hier veranlaßte, und war eben mit Aussertigung des hier folgenden
Paquets beschäftigt, als ich Ihr werthes Schreiben vom 19. empfing.

Sie erhalten nun hiebei das Mfcrpt zu ber zweiten Auflage bes zweiten Bandes meiner Gebichte. Da in den lezt verstoffenen anderthalb Jahren verschiedene neue Gedichte entstanden sind und es noch viele Jahre anstehen kann, dis sich Stoff genug zu einem dritten Bande findet, so habe ich diese neuen Gedichte diesem zweiten Bande noch einverleibt, der dadurch an Gehalt gewinnt und nun mit vollem Recht eine vermehrte Auflage heißen kann. Sie haben die Güte, sie in der Ordnung abdrucken zu lassen, wie ich sie in dem Inhaltsverzeichniß angemerkt habe.

Was die Prachtausgabe betrifft, so habe ich nun die Eintheilung bazu gemacht, und sämmtliche Gedichte, die barin Plat finden sollen, mit genau ausgerechneter Zeilen-Zahl und in der Ordnung, die ich für die schicksichte hielt, abschreiben lassen.

Es sind vier Bucher, beren jedes im Durchschnitt 10 Bogen ober 80 Quartseiten halt. Mit nächster MontagsPost hoffe ich Ihnen bas Wscrpt zusenden zu können.

Freilich wurde mirs angenehm seyn, wenn in der Michaelismesse kommenden Jahrs dieses Werk erscheinen konnte, da ich selbst eine Freude daran habe.

(Schiller.)

Im Juli 1804 war Schiller nur wenige Tage frank gewesen (Körner 4, 369, Goethe-Schiller 6, 277, Wolzogen Nachl. 1, 422), aber diese Krankheit war der Keim seines Todes, wie seine Frauschreibt (Charl. u. ihre Freunde 1, 351. 485): "Alles war in ihm zerstört, seit dem vorigen Jahre im Julius, wo Stark, wie er jett selbst gestand, ihm keine halbe Stunde mehr Leben gegeben hatte."

"Er gab mir ein Borbild wie ich leben soll, benn er, mit ben unendlichen Leiben seines Körpers, vergaß in ber Nähe seiner Geliebten sich selbst und war heiter, liebend, theilnehmend. Er wurde immer milber, immer zufriedner mit seiner Lage, seinen Umgebungen, sah bas Leben immer mehr aus einem höheren Gesichtspunkt an."

Das fast bruckfertige Manuscript ber Prachtausgabe ber Gebichte, von Rubolphs Hand, mit einigen Correcturen Schillers, ist noch vorhanden.

## 249. Un Schiller.

Leipzig b. 22. Nov. 1804

Wein verehrungswürdiger Freund! Es war gut, daß ich aus Weimar stoh, welches mir wieder so lieb geworden war, und daß ich, troß dem Herzoge von Oldenburg, dem ich von einer Station zur andern auf dem Fuße folgte, in einem Tage von Ihnen nach Leipzig suhr. Ich sand mein gutes Weib bettlägerig. Meine Wiedererscheinung, meine gute Stimmung, die Erzählung von Ihrem Hause, von ihrer Theilnahme an ihrer Schwester, Ihr gütiges Andenken ihrer selbst machten einen so vortheilhaften Eindruck auf sie, daß sie sich bald erholte, und jetzt schon wieder einige Stunden herumgeht. Empfangen Sie für alle Beweise Ihres Wohlwollens und Ihrer Freundschaft meinen herzlichen Dank. Diese Reise hat mir neues Leben gegeben, und wenn ich nun noch einige Zeit länger Bücher zu Markt trage, so haben Sie es bey der Literatur und vornehmlich bey meinen Collegen zu verantworten.

Die 98 Bänbe von Sonini Histoire naturelle, welche ungefähr 400 Thlr. koften, werben in 14 Tagen in Weimar ankommen, längftens in 3 Wochen. — Ich bin begierig zu erfahren, wohin Sie Goethen vermocht haben. Ich werbe Sie bitten muffen, einen Blick in die Bibliothek des Hrn. v. Wolzogen zu thun, ob da nicht eine Lücke ift, die ich ausfüllen und so meine Dankbarkeit beweisen kann.

Das erste Stück unseres Journals ist schneller zusammen gekommen, als ich zu hoffen wagte, und doch ist es weber zusammengerafft, noch gestoppelt. Das Glück scheint es zu begünstigen. Der Charakter der Erbprinzessin K. Hoheit, sehlt nur noch, und es kann der Anfang des Druckes gemacht werden. Dieser Aufsatz soll an die Spitze kommen. Ich schleiche ein wenig die kleine Treppe hinunter, um Ihrer Frau Gemahlin die Hand zu kuffen, um Ihr, nichts Schönes à la Psyche, aber recht herzlich die Wahrheit zu sagen, daß ich Sie innig verehre.

Ich bitte Sie mir zu bleiben, was Sie mir bewiesen haben, und wünsche, baß Sie es gern hören, baß ich Sie mit Freundschaft und Liebe verehre. Der Ihrige.

Bofden.

Im Kalenber S. 177 verzeichnete Schiller zum 14. Nov. 1804: "Bar Göschen hier". Ueber bas trauliche Zusammenleben in Schillers Hause gibt der Brief erfreuende Mittheilungen. Es waren damals Berabredungen über das Journal für beutsche Frauen getroffen, das "von deutschen Frauen geschrieben Besorgt von Wieland, Schiller, Rochlitz und Seume" bei Göschen seit 1805 in Monatsheften erschienen ist. "Der Charakter der Erbprinzessin", den vielleicht die Wolzogen oder gar Schiller hätte liefern sollen, eröffnete die Zeitschrift nicht. Erst "Ein Portrait" (im zweiten Jahrgange 1806 1, Jan. S. 3—7) scheint der Großfürstin zu gelten, deren Portrait von Böhm nach einem Gemälde von Tischein dem Jahrgange 1806 vorgesetzt ist. Im Uedrigen enthält das erste Heft, das Göschen hier lobt, nichts Sonderliches, die Ballade der Brachmann "Kolumbus" (S. 20—24) etwa außgenommen.

Schiller erhielt biesen Brief am 22. Nov. und antwortete am selben Tage, wahrscheinlich erschrocken über ben hohen Preis bes Sonnini-Buffon. Der Brief ist leiber verloren.

## 250. Un Schiller.

(Leipzig 3. Dec. 1804)

Der Sonini ist nicht theuer, er ist nur voluminös und hat viele Kupfer illuminirt. Das thut aber nichts, ich gebe ihn gern. Was Sie recht sinden, das Goethe erhält, genehmige ich — Sie haben völlige Gewalt dazu. Nachdem ich den Oden zum zweytenmal gelesen habe, sinde ich doch, daß viel daran auszusetzen ist und er die Eritik nicht aushält. — Sie sollen ihn aber doch, weil mein Urtheil vielleicht zu streng, oder zu einseitig ist, gelegentlich erhalten. Wachen Sie

bann mit bem Trauerspiel, was Ihnen gut baucht. Meine Frau ist genesen. Wir wünschen herzlich, daß Ihr Catarrh balb vorüber gehen möge. Den Aufsat über die Erbprinzeß hätte ich gar zu gern. Die ganze Welt ist verliebt in sie, und wir wünschen ihn noch in das erste Stück zu bringen. Zürnen Sie nicht, daß ich so zudringlich bin. Sie wissen schon, wie die Verleger sind. Wit herzlicher Versehrung und Freundschaft der Ihrige.

Goiden.

"Oben ober bie Auswanderung der Asen, Trauerspiel in fünf Aufzügen, aus dem Schwedischen übersetzt von K. G. Leopold" erschien 1805 bei Göschen.

## 251. An Schiller.

Leipzig 2. Jan. 1805.

Mit bem Neuen Jahr muffen Sie, verehrungswurdiger Freund, ben Catarrh los werben ober er bekommt es mit mir zu thun. Möge boch die dauerhafteste Gesundheit Sie von nun an beglücken, und mögen Sie mich, bis ich auch hingehe, wo mein alter Weisse vorausgegangen ist, ein wenig lieb behalten. Das Kupfer zum Journal wird erst heute fertig; ich sende es nach.

Allerdings muß Goethes Werk nicht angekündigt werden. Ich liebe überhaupt das Bosaunen nicht mehr, wiewohl ich ehemals auch die Backen voll genommen habe. Nehmen Sie an meinem Joylion auf Weisse kein Aergerniß und erfreuen Sie uns balb mit guten Nachrichten von Ihrer Gesundheit. Es that mir am Neujahrsabend unaussprechlich wohl, daß ich Ihrer mit Liebe und Freundschaft ganz in der Stille auf meinem einsamen Zimmer gedenken konnte. Immers dar der Ihrige

Gofchen.

Mit bem Ibyllion auf Weisse schloß bas erste Heft bes Journales für Frauen S. 157—160. Um von Göschens poetisch-prosaischen Bersuchen eine Probe zu geben, möge es hier vollständig Plat finden.

#### DER VIII. FEBRUAR MDCCXXVI.

In der Glorie aller Sonnen sassen die unsterblichen Götter, froh umtanzt von den Horen, in heiterer Stimmung beisammen. Da begeisterte sie ein schöner Gedanke.

In einer Gegend auf Erden gab es ehemals nichts als dürftige Blumen; die Sänger, die sie suchten, wandelten auf trocknem rauhen Boden oder in Wasser auf hohen Stelzen. Dort sah man auf einmal einen Hain von zarten Birken, Syringen und Jesminen in frischer Jugend blühn, und hörte Gesänge, wie man sie dort noch nie hörte. Mitten in diesem Haine lag auf einem Bette von weichem Moose ein holder blonder Knabe. Um ihn her dufteten bescheidene Veilchen, die Blume der Unschuld, die Lilie, und viele Blumen der Freude. In den nahen Zweigen schlug die Nachtigall zärtliche Töne. — Der Knabe horchte mit Entzücken. Auf den schlanken Aesten wiegten sich die fröhlichen Scherze und er schien ihnen vertraulich mit den schönen blauen Augen zu winken.

Er lag da, wie ein liebender Genius, der Welt zur Freude. Ein goldnes Licht überströmte den Hain; eine hohe überirdische Gestalt stieg herab aus dem flammenden Wagen und gab dem Knaben eine Lever. Darauf standen die Namen grosser Dichter und die Worte: Gabe der Götter. Der Knabe berührte die Saiten und sang traurende Töne zu Philomelens klagendem Gesange. Als sie verhallten, hoben die Scherze die Flügel, liessen sich zu ihm nieder und brachten ländliche Flöten, Hörner der Jäger und allerlei Masken des wirklichen Lebens, zu erheitern durch mancherlei Spiele die ernsten Tage der Menschen. - Dann sang er Lieder, süss wie die des Anakreon. Beim Klange dieser Lieder schwebte eine rosenfarbne Wolke über seinem Lager. Drey holde Schwestern, in unaussprechlicher Anmuth, warfen Kränze auf ihn herab von der Wolke. Von dem Augenblick' an wölbte sich einfach und edel über ihm ein Tempel mit den Symbolen der Künste, auf dem Altar eine feine Waage von jungen Sprossen des Ohlbaums, in einer Schaale eine Frühlingsblüthe, zu wägen den Geist der Dichter. Leite zum Schönen, stand über der Thüre

des Tempels; an seinen Säulen hingen jene Kränze um die Namen künftiger grosser Männer. Unterdessen hatten die Scherze die Kinder der Gegend herbey gelockt. Als der Holde die Kleinen sahe, breitete er seine Arme gegen sie aus und machte sich viel mit ihnen zu schaffen. Den jüngern entlockte er liebkosend die ersten bedeutenden Töne, den andern sang er liebliche Lieder und gab ihnen sinnreiche freundliche Worte. Führe sie zu mir, sprach eine Stimme von oben — es war die Stimme der erhabenen Tochter des ersten der Götter — und Dein sey die Liebe der Edelsten und Besten unter den Menschen, wie die Liebe der Götter.

So ging der schöne Gedanke der heiteren Götter in Erfüllung an WEISSE.

Die Damen verzeihen, dass ein Freund des vortrefflichen Mannes sich zu ihnen eindringt und ihnen einen kleinen Kranz von Vergissmeinnicht, den er in der Nähe seines Grabes geflochten hat, mittheilt.

CHRISTIAN FELIX WEISSE war den 8. Februar 1726 geboren und starb den 16. Decemb. 1804.

Göschen.

### 252. Un Schiller.

Jena b. 8. Januar 1805.

HochWohlgeb... Gönner. Unendlich leid thut es mir, daß ich mich meiner Schuldigkeit ben Ihro Hochwohlgebohren nicht längst habe entledigen können; noch immer liege ich mit meinen Schuldnern am Creut, niemand will bezahlen, ausgesendete Assignationes kommen ohnbezahlt zurück; die von meinen Schuldnern mir zugesendeten Assignationes und Wechsel werden ebenfalls nicht bezahlt, und kommen zurück, und einige andere sagen gerade heraus, daß sie vor der Wesse nicht bezahlen können. Dies sind die Ursachen, daß ich dem Kaufmann kein Gelb einsenden und keine Waare erlangen kann. Ich selbst muß mein Bedürfniß einzeln hier kaufen, und muß dis kommende OM. mich sehr einschränken, daß ich als ehrlicher Wann durchkomme. Ich habe warlich mehr als 2500 Thir alte Reste ausstehend und kann nirgends etwas habhaft werden; meine Gelder haben an-

bere in Händen und ich muß gleichsam barben. Dies ist eine brückende Zeit für den Geschäftsmann, zumal da ich meine Leute in beständigem Borschuß erhalten muß; nicht weniger ist die Theurung für mich fühlbar.

Die verstoffene Michaelismesse war für gar keine anzusehen; alle, ben Gott alle, haben auch nicht einen Thaler eingesammelt. Bas noch aus bem Buchhanbel werben soll, kann ich nicht begreifen. Ich fürchte, baß viel Buchhänbler falliren werben, wie es schon mit einigen geschehen ist. Dero Rauch- und Schnuptobak aber soll balbigst erfolgen. Es ist jeht Neujahr-Wesse. Da soll mir mein Commissionar selbigen heraussenben, weil ich ihm ben Betrag anweisen kann.

Ich wunschte nichts mehr, als Dieselben könnten mir mit 100 Thir bis nächste OfterWesse helsen, bamit ich nicht so für bie wöchentliche Auszahlung meiner Leute sorgen bürfte. Weil die Papiermacher einen guten Winter haben und anhaltend liefern, so leeren biese meine Casse oftmals bermasen, daß ich kaum einige Laubthaler behalte, mithin lebe ich immer in Sorge ben meinem vielen aussstehenden Gelbe.

Kommende OM. muß benn boch Schumann in Ronneburg sein Buch ben mir auslösen, von bem ich noch immer 100 Carolin zu erhalten habe.

Könnten Dieselben mir meine gehorsame Bitte gewähren, so erwiesen Dieselben mir eine grose Aushülfe. Die kommende DM. verspreche ich mit voller Gewißheit das Geld zuruckzuzahlen.

Sobalb ber AbreßCalenber fertig ist übersenbe ich Denenselben selbigen.

Sollten mir Dieselben aushelfen können, so murbe ich, wenn ich bem Kaufmann auf die Rechnung ber Waaren eine Abschlagszahlung leistete, bewürken, daß er mir den Rest bis auf Oftern creditirte, badurch dann auch für mein Bedürfniß mit gesorgt wäre.

Ueberhaupt freue ich mich auf bie kommenbe OM, weil ich hoffe, baß bann meine Gelbnoth aufhören foll, und ich meinen Gönnern und Freunden Satisfaction leiften zu können glaube.

Dero ferneren hohen Protection empfehle ich mich ferner und verbleibe . . . .

Goepferbt.

Dieses Klagebrieses gebenkt Schillers Kalender so wenig, als einer Beantwortung besselben. Die im Eingange erwähnte ungetilgte "Schuldigkeit" ist nur dahin zu verstehen, daß Göpferdt die gewöhnlichen Lieserungen von Waaren für Schiller nicht besorgt hatte. Jene 12 Carolin vom Dec. 1803 müssen längst getilgt gewesen sein; Göpferdt hätte eine alte Schuld schwerlich durch eine neue bei Schillerzu vermehren den Muth gehabt. Sicher aber hat Göpfert seinen Wunsch nicht erfüllt gesehen.

## 253. Un Rochlit.

Beimar, 24. Jan. 1805.

Ich wünsche Ihnen Glück zum Anfang bes Journals und zur Fortsetzung Muth und Freude.

Feine Bemerkungen über Erziehung, wovon in biefem erften Stud ichon eine Probe, werben immer willkommen fenn.

Bei Ninon wollte ich bloß erinnern, daß es gut seyn würde, wenigstens vor der Hand, das Kapitel der Courtisanen nicht zu berüh- • ren. Die Damen pflegen als Kunstrichterinnen sehr intolerant in diesem Punkt zu seyn.

Noch sind wir hier in Weimar sehr unfruchtbar an Beiträgen. Fast alles ist krank, wo ich anklopfe und leider bin ich es selbst mit meinem ganzen Hause. Vale et kave

Schiller.

Der Brief 253 ift nach bem Facsimile gegeben, bas ber Compilation von Chr. Fr. Michaelis: "Geist aus Fr. Schillers Werken" (Leipz. Baumgärtner 1805) beigefügt wurde. Die "seinen Bemerkunkungen über Erziehung" fand Schiller in bem ersten Aufsate: "Der trotzige Gustav. Ein Erziehungsbericht" (S. 5—19) von ungenanntem Autor. Den Schluß bes Heftes bilbeten: "Bruchstücke aus ben Briefen und bem Leben der Ninon de Lenclos" (S. 142—156), die trotz ber Warnung Schillers, im zweiten und fünften Hefte fortgesett wurden.

## 254. Un Crusius.

Beimar, 24. Jenn. 1805.

Die Schnorrischen Zeichnungen gefallen mir fehr mohl, und bie Kindsmorberin ausgenommen, welche ich bes Gegenstands wegen nicht billigen tann, scheinen mir alle brauchbar zu senn.

Hero und Leanber macht eine fehr mahlerische Wirkung, und selbst ber Thurm hebt als eine große Schattenmasse ben Effekt. Ich wurde rathen, zwen tragische Cassanbra und hero, und zwen heitere Gegenstänbe, die Glode und bas Geheimniß, ober auch die Gunft bes Augenblicks zu mahlen. Für das Titelkupfer ware nun noch etwas passenbes auszubenten.

Es ist mir angenehm zu hören, daß Göschen den Druck der eleganten Ausgabe übernehmen will. Sie kann in keiner Officin vollkommener ausfallen. Und so will ich mich auch gern noch ein halbes Jahr länger damit gedulben.

Mit aller Hochachtung verharre Em. Hochebelgeb. ergebenster Diener

Schiller.

# 255. Un Schiller's Frau.

Leipz. 16. Febr. 1805.

Wie sehr beklage ich es, meine verehrungswürdige Freundin, daß Sie dieser Winter so plagt und der arme Schiller das häßliche Fieber nicht los werben kann! Mich packte es auch vor 8 Tagen an, aber ich din es dald wieder los geworden. Meine gute Frau hat nun auch das Bett wieder verlassen und erholt sich. Der Frühling hat ben uns allen viel wieder gut zu machen. Sonderbar! Teller, Weisse, Küttner waren ein Kleeblatt. Teller ging voran, Weisse solgte im December, Küttner stard vor einigen Tagen. Ich verlor in ihm einen sehr braven Freund. Das Leben ist doch ein mißliches Ding! Man muß dem allen ohngeachtet leben, so lange man das Leben hat und sich nicht ängstigen; so kommt man am besten durch. Empsehlen Sie mich Ihrem trefslichen Gemahl und erhalten Sie mir und meiner Frau Ihre freundschaftliche Gewogenheit, die uns sehr beglückt.

Ich habe bas Vergnügen Ihnen bas Kriegsspiel hieben zu über- senben.

Karl Gottlob Küttner starb am 14. Febr. 1805 in Leipzig. Ueber bas Kriegsspiel vgl. 256.

#### 256. Un Gofchen.

Beimar im Marg 1805.

Hier überschickt Ihnen Goethe ben Neffen bes Rameau. Seine Krankheit hat die Bollendung des Werks so lange verzögert. Wenn es ihm möglich ist, will er noch einen ober zwey Bogen Anmerkungen nachliefern, doch kann er es noch nicht für gewiß versprechen, und Sie brauchen Sich auf keinen Fall mit dem Druck zu geniren.

Ich freue mich, von Rochlitz zu hören, daß Sie mit dem Absatzhres Journals vors erste zufrieden sind. Da der innere Werth des Instituts sich mit jedem Fortschritt vermehren wird, so wird es auch nicht an einem guten Erfolg dei dem Publicum sehlen. Nur vor langen und schleppenden Aufsätzen mussen Sie sich hüten, diese sind der Tod jedes Journals. Man will Mannichfaltigkeit und Abwechstung, daher ist die Kürze schon allein eine große Empsehlung, selbst bei einem geringen Gehalt.

Das Aeußere ist elegant ohne Anspruch, vielleicht wurde etwas mehr Berzierung von Aupfern in der Folge nicht schaden. Bei einem solchen Werke wollen auch die Augen bestochen werden.

Eben empfängt meine Frau Ihr Paquet. Ich banke Ihnen bestens für gütige Besorgung bes Kriegsspiels und bitte mir die Auslage zu notiren. Das Spiel ist nicht für mich, sondern für unsern Prinzen Bernhard bestimmt.

Wein Fieber hat mich nun verlassen und ich fange wieber allmählig an aufzuleben. Dieß war ein schrecklicher Winter und in ber litterarischen Welt besonders verheerend. Auch unser armer Huber mußte die Welt so frühzeitig verlassen!

Da jett eine Sammlung meiner Theaterstücke bei Cotta herauskommt und ich mit dem Carlos anfangen muß, so habe ich, um mit Ihrer Edition des Carlos in keine Collision zu gerathen, die Einrichtung getrossen, daß der Carlos mit der Jungfrau v. Orleans und noch einem kleinen Borspiel einen Band ausmacht und auch nicht einzeln darf verkauft werden. Alle Liebhaber, welche also den Carlos einzeln besitzen wollen, mussen ihn aus Ihrem Berlag beziehen. Ich wünsche, mein lieber Freund, durch dieses Arrangement Ihre Wünsche erfüllt zu haben; auch Cotta hat biesen Ausweg mit Bergnügen ergriffen, um nicht mit Ihrem Interesse zu collibiren.

Leben Sie wohl, lieber Freund, und möge Ihnen alles nach Wunsch gelingen.

Melben Sie mir in ein paar Worten ben Empfang bes Goethe-fichen Mfcrpts.

Bang ber Ihrige

Schiller.

## 257. An Schiller.

(Leipzig 10. März 1805.)

Mein verehrungswürdiger Freund! Ich bin Ihnen unendlich für die treffliche Uebersetzung von Goethe verbunden. Die Hand ist sehr leserlich und es würde die Uebersendung der Bogen überstüssigs seyn. Ich habe zwey Correktoren, wovon der eine ein sehr gründlicher Kenner der deutschen Sprache ist und gewiß keinen Fehler gegen Grammatik und Interpunktion durchschlüpfen läßt. Beruhigen Sie Hrn. von Goethe darüber. Ein paar andre Werke, die auch noch zur Messe sertig werden müssen, sind ihrer Bollendung nahe. Dann kommt Rameau an den Druck und wird noch zur Messe geliefert.

Ich bitte mir nun ergebenst bas französische Mspt. aus, weil ich ben Druck bes Originals auch beginnen muß und es ben ben Namen ben Setzer sicherer führt, wenn er in zweifelhaften Fällen, wie z. B. ben Palissot, ber manchmal Pallissot, manchmal Pali. geschrieben ist, im Originale nachsehen und ber Correktur sich überheben kann. Der Correktor kann nachschlagen in seiner Bibliothek, wo er zweiselt, aber ber Setzer nicht.

Ich weiß nicht, ob Sie es gerathen finden, ben inliegenden Brief bes Hrn. v. Wolzogen lieber mündlich zu beantworten oder durch meinen Brief. Sollten Sie in meinem Brief einen Zug von Empfindlichkeit finden, so halten Sie ihn zuruck und haben die Güte, bem Hrn. v. Wolzogen den Inhalt mundlich zu sagen.

Es soll mich wundern, was sie zu dem 3ten Stück des Journals sagen werden? Man muß immer etwas zurückbehalten, damit man immer was neues geben kann. Auch die Kupfer werden sich verbeffern und mehren.

Hubers Tob hat mich sehr erschüttert. Mein alter Weisse, mein gelehrter Freund Küttner, viele haben mich verlassen! Gott sen Dank, daß Sie der Welt, Ihrer Familie und auch mir geblieben sind. Der Frühling mache Sie ganz gesund.

Haben Sie Dank für bas, mas Sie mit Cotta veranstaltet haben.

Ich weiß nicht, ob Goethe auch in ber Erwartung bes Gelbes zur Oftermesse stehet? Soll ich es übersenben ober wird er hier barüber disponiren? Sie geben mir wohl einen Wink barüber.

Empfehlen Sie mich Ihrer vortrefflichen Fr. Gemahlin und senn Sie bezobe versichert, daß es meiner Jette und mir wohl thut, wenn Sie uns lieb behalten. — Was hat das Leben sonst besonderes als Liebe und Freundschaft?

Muffen Sie bem Prinzen ben Preis bes Spiels sagen, so kostet es 6 Thir. — Ihnen aber melbe ich biesen Preis burchaus nicht, benn ich habe es wohlseiler.

Das Journal findet Beyfall und Abgang. Sie haben volltommen Recht! Mannichfaltigkeit ist ein schönes Reikmittel; aber es soll auch an Kraft und Gehalt nicht fehlen. Wir haben einige köstliche Beyträge erhalten, von Weibern, die im ledigen Stande schrieben und jetzt, da sie Gattinnen geworden sind, ihre Aufsätze uns als Vermächtnisse übergeben haben. Sonderbar aber ist es, daß fast alles ernst ist und die artigen Bagatellen weit seltner eingehen, als Aufsätze über ernste Gegenstände. Gott sey Dank, daß die Weiber uns mit Gebichten verschonen. Dafür war mir bange.

Ich bin mit inniger Berehrung und Freundschaft ber Ihrige. Göfchen.

Der Neffe Rameau barf mit lat. Lettern nicht gebruckt werben. Es wurde bem Absatz schaden. Nur was ein typographisches Kunstwerk seyn soll, muß mit lat. Lettern gebruckt werben. Diese Wensbung hat die Neigung des Publikums genommen.

Schillers Antwort, am 25. März abgesandt, ift verloren; ihr war das französische Manuscript Rameaus beigelegt (Nr. 259), das Göschen gleichfalls brucken wollte, aber nicht gedruckt hat. Es gieng verloren und Goethes Uebersehung wurde später ins Französische zu-

rudubertragen, worauf sich bann auch in Frankreich eine Abschrift bes Originals fanb.

Der Verluft bes Schillerschen Briefes ift auch beshalb empfindlich, weil wir bes Aufschlusses über bie Mishelligkeit mit Wolzogen entbehren.

## 258. Un Schiller.

Jena d. 21. März 1805.

Ew. Hochwohlgebohren erwiedere ich auf Ihr geehrtes Schreiben vom 19. März an meinen Schwager Frommann: daß derselbe vor einigen Tagen nach Gotha gereist ist, woher er erst-Sonnabend oder Sonntag zurücksommen wird. Wäre Ihnen also ein persönliches Gespräch über diese Angelegenheit angenehm, so dürsten Sie nur gefälligst im Thor und in den Wirthshäusern am Warkt ein Billet einlegen, was ihn ben seiner Ankunft in Weimar zu ihnen ruft, andern Falls aber würden Sie vor Dienstag schwerlich einer bestimmten schrischen Antwort entgegen sehen können.

Em. Hochwohlgeb. ergebenfter Diener S. E. Weffelhöft.

Das "Schreiben vom 19. März" ist in Schillers Kalenber nicht angemerkt. Es wird ben Druck bes Vorspiels "Die Hulbigung ber Künste" betroffen haben.

#### 259. Un Schiller.

Leipzig 27. März 1805.

Eben erhalt ich, mein verehrungswürdiger Freund, bas französische Mipt. von Better Rameau. Dafür meinen herzlichen Dank.

Goethe kann auf bas Honorar in ber Messe zuversichtlich rechnen und barf besehlen, ob ich es senden soll, oder ob er anweisen will.

Es ware mir sehr lieb, wenn bas Mspt mit einigen Anmerkungen vermehrt werben könnte, benn trot aller Buchhanbler-Kniffe kann ich boch nur 18 bis 20 Bogen heraus behnen, und möchte gern 24 Bogen haben. Hindert Goethe seine Schwachheit, so soll er seine

Gesundheit schonen und nicht an Rameau benken — barum bitt ich ihn. Unterdessen will ich kunftige Woche mit Sendung ber Bogen ben Anfang machen.

Ich habe das 3te Stud des Journals durch Benschluß der Hofmannischen Buchhandlung gesandt. Wollten Sie nicht die Güte haben, bort einmal anfragen zu lassen. Es ist möglich Hoffmanns haben es mit zu Wieland gesandt, dessen Er. auch ben Hoffmanns bengeschlossen waren, und in diesem Falle liegt es in dem Wielandischen Hause.

Ich lese eben in der Hamburgischen Zeitung, daß von den illuminirten Exemplaren des Sonnini jetzt einige Bände in Paris erschienen sind, die ich nun auch bald erwarte und meinem Versprechen gemäß nachzuliefern habe. Das könnte dann alles eine Sendung machen. Darf ich Sie bitten, so haben Sie die Güte, solches dem Hrn. v. Wolzogen zu sagen.

Ich wunsche von Ihnen gelegentlich zu erfahren, welcher Aufsat im 3ten Stud am besten gefällt; es sind ber guten Aufsate mehrere im 3. Stud.

Gott sen Dank, wir frieren blos und niesen uns eins bem anbern etwas vor, sind aber boch baben gutes Muthes. Marianne hat wieder ein kleines Mädchen in der Wiege liegen — und befindet sich wohl.

Wir bekommen einen kalten Frühling. Ich bitte Sie herzlich, hüten Sie Sich vor bem Nordwind, der gefährlich einer zarten Natur ift. Mit herzlicher Freundschaft und Verehrung der Ihrige

Goiden.

Die "Buchhändlerkniffe" bestanden darin, den Satz so weit auseinander zu zerren, daß möglichst viel Bogen gefüllt würden. Die volle Seite enthielt nur 16 Zeilen von 8—10 Silben. Dadurch war der Text auf 382 Seiten gesteigert, mit den enger gedruckten Anmerskungen brachte Göschen es dis zu 480 Seiten.

#### 260. An Humboldt.

Weimar 2 April 1805.

Haben Sie Ihre Bekanntschaft mit Schlegeln nun in Rom erneuert und wie stehen Sie mit ihm? Die Welt vernimmt jezt wenig Schiller, veschäftsbriefe. von biesen beiben Brübern, aber bas Unheil, was sie in jungen und schwachen Köpfen angerichtet, wird sich boch lange fühlen und bie traurige Unfruchtbarkeit und Verkehrtheit, die jezt in unserer Litzteratur sich zeigt, ist eine Folge bieses bosen Einflusses.

Shiller.

## 261. Un Schiller.

Jena 1805. 2. IV.

Ew. Hochwohlgebohren empfangen hierben zur Revision ben 3. Bogen bes Vorspiels felbst.

1 besonderer TitelAbzug mit Cottas Firma nebst Anfrage, ob biefer ben Ihren Exemplaren bleiben soll ober nicht.

1 besonderer Abdruck des auf bunt Papier zum Umschlag zu bruckenden Schmutstitels. Dazu wurde hellgelb, hellroth, hellgrun oder hellblau passen, um bessen Bestimmung ich bitte. Auch wunsch- ten Sie vielleicht ein paar Eremplare in Atlas gebunden, auf den dann auch dieser UmschlagsTitel gedruckt werden könnte.

Diese Revisionsbogen bitte ich übrigens nur von Seiten ber Einrichtung nicht bes Drucks selbst zu betrachten. Hat die erste Ihren Benfall, so hoffe ich soll ber lezte es noch mehr haben nach ber Bollenbung, da wir mit eigener Luft bas Ganze besorgen. Deshalb frage ich auch an, ob Sie gegen Beisetzung ber Drucksirma etwa auf ber lezten Seite nichts haben.

Zwey Titel aus dem zu vollen einen zu machen, war der typo-graphischen Ginrichtung wegen fast nothwendig.

Diese größere Schrift forberte theils die Größe bes Formats, theils nimmt sie sich unter unsern Schriften als eine ganz neue auch am besten aus.

(F. Frommann)

## 262. Un Schiller.

Jena 1805. 5. IV.

Ihre Zufriedenheit mit der Druckeinrichtung Ihres Vorspiels ift mir ungemein schmeichelhaft. Die vorgeschriedenen Beränderungen sind besorgt und der vorläufige nochmalige Abzug erfolgt hierbey. Da mein Schwager eben selbst in Weimar ist, so wirb er bas etwan noch nöthige munblich verabreben können.

Mit hochachtungsvollster Ergebenheit Em. Hochwohlgebohren ge-

Fc. Frommann.

#### 263. Un Rörner.

Weimar 22. April 1805.

Herr Ehlers vom hiesigen Theater, ber Dir biesen Brief überbringt, wird Euch burch sein musikalisches Talent Vergnügen machen. Er singt zur Guitarre und hat sich einen Vorrath von Liebern und Ballaben, zum Theil nach Zelters Melobien, bazu eingerichtet. Er wird Dich an die wandernden Sänger erinnern, die das Volk um sich her versammeln und alte Lieber singen. Da er in Oresden öffentlich aufzutreten wünscht, so kannst Du ihm vielleicht dazu verhelfen, und ihn an einige Behörden empfehlen. Ich sage heute nicht mehr, da ich durch die Post früher schreiben werde, als er ankommt. Herzlich grüßen wir Euch Alle. Dein

S đ

Wilhelm Ehlers, geb. 1774 zu Weimar und 1805 Sänger (Tenorist) und Schauspieler in Weimar, zeichnete sich durch seine schöne
Stimme und durch sein Guitarrenspiel aus. Damals machte er eine
"Kunstreise" durch Deutschland, auf welche ihm auch Goethe einen Empsehlungsbrief mitgab. Gedruckt in F. Kohlrauschs Erinnerungen (Hanov. 1863 S. 78). Als Ehlers den Brief bei Körner überreichte,
war dort schon die Nachricht von Schillers Tode. Körner schenkte
ihm den Brief als Andenken an Schiller. Derselbe sehlte deshalb im
Briefwechsel zwischen Körner und Schiller und ist in J. H. Hennes'
Andenken an Bartholomäus Fischenich (Stuttg. 1841. S. 104) gedruck, was ich übersah, als ich die zweite Auslage jenes Briefwechsels
besorgte.

## 264. An Göschen.

Beimar 24. April 1805.

Goethe hat mir die Aushängebogen von Kameaus Neffen mitgetheilt, mit dem er sehr zufrieden ist. Der Druck nimmt sich auch

sehr hubsch aus, freilich werben bie Käufer ein wenig über bie große Ausbreitung bes Textes formalisieren. Zwischen pagin. 144 und 169 fehlt ein Bogen, welchen Sie so gutig senn werben bei nächster Lieferung nachzusenben.

Die Anmerkungen übersende ich hier, mit Ausschluß weniger Blätter, die mit nächstem Posttage folgen. Sie können sich freuen, daß Goethe noch dazu gekommen, weil diese Anmerkungen an sich sehr bedeutend sind und den Werth des Werkes erhöhen.

Goethe wünscht, daß solche merklich enger als der Text und zwar in Einem Continuo gebruckt werden, so daß mit einem neuen Artikel nicht auch eine neue Seite angefangen wird, wie im Mscrpt. Nach dieser Schätzung werden diese Noten gegen 3 Bogen füllen.

Nach vollendetem Druck bittet sich G. sein Mscrpt wieder auß; auch munschte er bald möglichst eine correcte Abschrift des französischen Originals zu besitzen.

Ich gratulire von Herzen zum frischen Fortgange bes Frauenjournals und lege zugleich einen Beitrag bei, der mir als Mitredacteur von einem Frauenzimmer aus Gießen (ober Marburg, denn ich
habe ihren Brief nicht sogleich bei der Hand) für Ihr Journal überschickt worden. Ich kann ihn eben nicht loben, doch sende ich ihn
nach Pflicht und Gewissen. Rochlit mag darüber Gericht halten.
Aber diese Dame spricht von Honoraren, und es fragt sich, ob man
an ihre Arbeiten so viel wenden mag.

Leben Sie wohl, mein lieber Freund. Sie werden für die herannahende Messe alle Hände voll zu thun haben. Mögen Sie recht gute Geschäfte barauf machen. Ganz ber Jhrige.

Schiller.

#### 265. Un Schiller.

Jena b. 26. Apr. 1805.

Hochwohlgeb... Gönner. Kommenden Dienstag über acht Tage [7. Mai] Abends reise ich nach Leipzig zur Messe, beshalb unterstehe ich mich, Dieselben um Dero Aufträge zu bitten, was ich Denenselben von der Wesse an Zucker, Cossee, Todak u. dgl. mitbringen soll? Ich komme den 4ten Juni selbst nach Weimar, da ich benn Denenselben alles Bestellte selbst überbringen werde. Weine ergebenfte Bitte ergehet noch, baß Dieselben bie Gute haben und mir Dero Specification über acht Tage gutigst zusenben.

Ich werbe Denenselben noch ben Abend vor meiner Abreise einen Artikel vom Hrn. Prof. Fries übersenden, den ich in Berlag genommen habe, und der den Titel führt: Glaube, Wissen und Ahndung. Dieselben nehmen nicht ungütig, wenn ihn kein Brief begleitet, weil mir meine nahe Abreise dies nicht erlauben wird, und eher kann ich ihn nicht senden, weil er bis dahin erst fertig wird.

Der ich mit wahrer Hochachtung und Verehrung stets verharre als Ew. HochWohlgebohren ganz gehorsamster Diener

Goepferbt.

Schiller hat ben Brief unterm 27. April im Kalenber noch verzeichnet, aber keine Antwort. Als Göpferbt am 4. Juni burch Weimar kam war Schiller begraben.

### 266. Un Schiller.

Leipzig 28. Apr. 1805.

Mein verehrungswürdiger Freund! Danken Sie doch dem Geh. Rath von Goethe recht verbindlichst für die übersandten Anmerkungen in meinem Namen. Da das französische Original ebenso schnell gebruckt als abgeschrieben wird, so werd' ich ihm mit dem Original Wspt nach dem Abdruck aufwarten: die fehlende Pagina habe ich heute mit dem letzten Bogen an Hr. v. Goethe gesandt.

Das Journal enthält immer mehr Beyträge und Rochlitz kann also immer streng wählen. Er wird über das Uebersandte richten. Wollen die geistreichen Weimaranerinnen uns denn gar nicht durch Beyträge beglücken? Das Journal faßt dieses Jahr guten Fuß, künftiges Jahr, denke ich, soll es eine vermischte Gesellschaft von Männern und Frauen werden, und dann wird es besser — aber immer bleibt es für Frauen.

Die Meffe steht vor ber Thur und ber fette Megkatalogus ift als ein fürchterlicher Herold schon eingeruckt. Wer bas alles genießen

und verbrauchen soll, dem mag es wohl bekommen. Mich bäucht, die Berleger haben manche todt gebohrne Kinder zur Welt gebracht.

Immerbar mit ber innigsten Berehrung ber Ihrige

Gofden.

Eben schreibt Rochlitz: Der Bentrag, an Hr. Hofr. Schiller eingesandt, ift ein klein wenig mehr als gar nichts! Die paar Ibeen mußte man etwa auf 2 Seiten zusammenstellen: sollte man bas burfen?

### 267. Un Schiller.

Jena 1805. 3. V.

Em. Hochwohlgeboren empfangen hieben die 25 Erempl. Ihres Borspiels mit der Bitte, mir die gar nicht zu meiner Zufriedenheit ausgefallene Buchbinderarbeit nicht zuzurechnen.

Die Cottaschen Exemplare nehme ich morgen selbst in meinem Wagen nach Leipzig mit. Dort wird boch die Großfürstin nicht etwan früher als durch Sie Selbst es sehen können?

Mit hochachtungsvoller Ergebenheit Em. Hoch und Wohlgebohren gehorsamster

Fc. Frommann.

#### 268.

Den 10. Mai starb zu Weimar Friedr. v. Schiller im 46. Lebensjahre. Als erhabener Dichter, als würdevoller Geschichtschreiber, als tiefsinniger Abhandler wird er allgemein unter den Unsterdlichen verehrt. Die ihm näher waren, vergessen in diesem Augenblicke den großen Schriftsteller; sie beweinen den edlen und verständigen, den durchaus geläuterten und liebenswürdigen Mann. Auch unsre A. L. 3. verliert an ihm einen theilnehmenden Rathgeber.

(Jenaer Allg. L. Ztg. 1805. 22. Mai.)

Der zu Nr. 3. S. 6 erwähnte Auffat im "Journal für beutsche Frauen. Besorgt von Wieland, Rochlit und Seume. Zweiter Jahrgang. Biertes Heft. April. Leipzig bei Georg Joachim Göschen 1806" (S. 78—84) wird seinem wesentlichen Inhalte nach durch bie

Namen ber Herausgeber und besonders des Berlegers verbürgt. Göschen hätte schwerlich geduldet, daß kaum ein Jahr nach des Freundes Tode mit bessen Namen ein bloßer Scherz getrieben wäre. Er mußte von der Wahrheit des Vorganges unterrichtet sein, als er den Aufsatz zuließ. Derselbe mag deshalb hier unverkürzt stehen, wiewohl gegen einzelne Züge sich Bedenken erheben lassen.

# 269. Schillers erfter Befuch. Eine Anekbote.

Schiller hatte seit einigen Jahren durch die Räuber, den Fiesko und Kabale und Liebe, die Ausmerksamkeit von ganz Deutschland erregt, besonders aber durch das letzte dieser Trauerspiele uns Weiber, wie Kerzen die Wücken, an sich gezogen — und versengt. Er lebte jetzt in Leipzig, und mich sollte im kurzen eine Reise durch diese Stadt führen. Ich hatte dafür gesorgt, daß man mit ihm von mir gesprochen; ich war versichert worden, er werde mir seine personliche Bekanntschaft gern gönnen. Ich schrieb ihm den Tag meiner Ankunst, und bat, er möchte mich eine Karte sinden lassen, die mir die Stunde bestimmte, wo ich ihn sprechen könnte. Ich kam den Abend an, ich fand die Karte: morgen Nachmittag um sechs Uhr

Ich war früh auf, burchlief (ich war bamals noch recht jung!) bie Hauptscenen jener Schauspiele und was ich etwa babei gedacht und empfunden hatte. Ich konnte kaum speisen. Nun machte ich meine Toilette, so gut, aber auch so einfach, so bescheiden, vor allem so wenig vornehm, als möglich. Weine Leute konnten kaum genug eilen damit! Schlag vier war ich fertig, und erschrak vor zwei lang-weiligen Stunden des Wartens, die mir bevorstanden. Desto erfreulicher, und schmeichelhaft obendrein, war es mir, daß schon vor fünf der Bediente öffnete: "Herr Doctor Schiller!"

follt' ich ihn erwarten.

Wie? Diese gefällige, gut genährte, sich vollkommen wohlhabende Gestalt; diese lebhaften und petillanten Augen, mit dem freien, sichern Blick; diesen satyrischen Zug um den Mund; diese elegante, leichte Kleidung; dieses gewandte Benehmen, dieses artige Zuvorkommen, dieses leichte, neckende Wenden des Gesprächs — dieses, dieses alles hat Er? hat Schiller? So rief ich einmal über das andere, als er mich nach einem halben Stündchen verlassen hatte. Himmel, wie

haft du dich einmal wieder selbst angeführt! — Gefallen hatt' er mir, recht sehr gefallen: aber doch gar nicht auf die Art, wie er mir hätte gefallen sollen! — Ober sollte er wol gar, siel mir hernach ein, gegen dich, als ein Frauenzimmer, absichtlich den feinen, artigen Gesellschafter haben spielen wollen? Wein Blut wallete lebhafter, meine Wangen brannten von Röthe: da kam der Bediente: "Herr Schiller!" Es ist so! dacht' ich. Nun siehet er sein Unrecht; kömmt zurud, es gutzumachen! —

Ich gehe ihm entgegen: ein ganz anderer, ebenfalls sehr hübscher Mann tritt ein! Eine kaum mittel-lange, etwas untersetze, kräftige, aber nicht sleischige Gestalt, große offne Augen voll Geist, ernste Miene, ziemlich fester und haftender Blick; anfänglich ein etwas kaltes, abgemessense, aber durchaus anständiges, gedietendes Betragen; wenig Worte, aber bedeutende; etwas langsame, nachdrückliche, wohlklingende Sprache — Das, rief es in mir, das ist der wahre Schiller! mit jenem untergeschobenen hat einer deiner Freunde dich geneckt, und das soll sich schon sinden!

Nach ben ersten Höfsichkeiten wendete ich das Gespräch auf Poesie und Kunst. Er ging gern und willig darauf ein; er sprach gedacht und zugleich ungemein einnehmend. Nach gerade sing er an zu kritisstren; je dunkler seine Aussprüche wurden, je heller wurden seine Augen, und so bildete ich mir wenigstens ein, ihn zu verstehen. Nur Eins befremdete mich dabei — gerade an ihm! er redete den Franzosen so lebhaft das Wort! Vielleicht beugt er seine Grundsätze dir zu Gunsten, dacht' ich, und fühlte mich von neuem sein geschmeichelt. Desto unangenehmer war mir, daß er nach einem halben Stündchen schon abbrach, und meiner Bitten ungeachtet, davon ging, doch mit dem Versprechen, balb wiederzukommen.

So war das Bilb, das du dir von ihm entworfen doch nicht ganz versehlt! sagte ich. Nur noch strenger, düsterer, rauher, weit weniger gefällig und sein im Benehmen, hast du dir ihn gedacht, und seuriger, imponirender! Desto besser, daß er anders ist! oder — wie fühl' ich's denn? — auch wol, nicht besto besser! — Indem ich darüber ins Reine kommen will, ist der Bediente wieder da: "Es ist noch ein Herr Schiller draußen und bittet" . . . . — Wie? was? rief ich erstaunt, und die Geduld riß mir aus. Sen trat herein ein sehr langer, hagerer Mann, von starkem Knochendau, sehr markirten Jügen, blaßgelber Gesichtsfarbe, tief liegenden, aber durchdringenden

Augen, etwas starrem, boch nicht zuruckscheuchen Blick, nicht vortheilhaft gefärbtem und gehaltenem Haar, in etwas nachlässiger Rleidung, mit nicht eben beholfenem Aeußeren, und alles, was er, mit tiefer, fast hohler Stimme eintönig hinsagte, war: Ich bin Ihnen Dank schuldig, daß Sie mir selbst Gelegenheit gegeben haben, Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen.

Mein Unwillen stockte vor bem Imposanten ber Erscheinung. Ich suchte mich zu sammeln: es gerieth mir nicht sogleich, und er warb verlegen über meine Verlegenheit. Mein Herr, begann ich endlich, es ist hier ein Mißverständniß. Wer Sie auch senn mögen

Ich bin Schiller, sagte er burchaus trocken und kalt. Ich weiß nicht, was mich barin wieber reizen mochte, ich konnte wirklich spitzig antworten:

Ich habe nicht gewußt, daß dieser berühmte Dichter eine so zahlreiche Familie in Leipzig hat, daß Mißverständnisse möglich wären —

Er wurde erst noch verlegener, sahe mich dann finster an, sagte nicht ein Wort, und brachte mich eben damit fast außer Fassung. Darf ich Sie bitten, sing ich endlich wieder an, eine Rolle abzulegen, die, wie ich sehe, Sie genirt, und die den Scherz, den man vorhaben mag, verderben könnte?

Er schwieg nochmals eine Weile, stand stramm ba, sahe mir verbrüßlich ins Gesicht, und erwiederte nun erst würdig, aber ohne alles Beleidigende im Ton: Eine Rolle kann ich nicht ablegen: ich habe keine angenommen. Einen Scherz kann ich leicht verderben: ich bin davon nicht unterrichtet. So will ich mich Ihnen lieber empfehlen — —

Hier buckte er sich ein klein wenig und wollte gehen; indem kam ber Bediente: "Die beiben andern Herrn Schiller sind wieder braußen" —

Wer? sagte ber lange Mann sehr befrembet — indem kamen jene beiben herein, auf mich zu, baten um Entschulbigung — — Wie? sagte ber ernsthafte Mann nun freundlicher: Sie hier, lieber Jünger? und Du, guter Huber?

Ja, liebster Tragiker! antworteten bie beiben; wir haben mit Deinem Rufe uns hier eine gutige Aufnahme erkaufen wollen! Daß

wir biesem so viel zugetrauet, verbient bie Erkenntlichkeit, baß Du uns nun entschuldigen hilfft. —

D.

Als ich oben S. 6 biefes Auffates ermähnte, that ich es aus bunkler Erinnerung, ba ich bas Journal für Frauen seit 1866 nicht wieder hatte auftreiben konnen, obwohl bie Berlagshandlung im Börsenblatte barnach gefragt hatte. Es waren nur befecte Eremplare bes erften Jahrganges erworben. Erft später fand ich ein vollftanbigeres Eremplar bei einem Antiquar in Berlin, bas ich nun ber Göttinger Bibliothet überlaffen habe. Meine frühere Angabe, baß Soschen an der Mystification Theil genommen, ist unrichtig, es sei benn, bak er, allenfalls mit Rachhulfe von Rochlit, ber ber Gefoppte felbft gewesen sein konnte, sich in die Daste einer jungen Dame bullte. Er kannte bei Schillers Unkunft in Leipzig vielleicht Junger und huber noch nicht perfonlich und Schiller felbft, ber in ber Ergahlung fehr verlegen auftritt, konnte felbst im Complott gewesen sein, und nur gespielt haben, mas er im Bericht fehr unfreiwillig gu fein scheint. Wie bem aber auch sein mag, bie Wieberholung ber "Anekbote" scheint mir entschulbbar, ba fie einmal in die Schillerliteratur gehört und bisher überfehen mar.

## Bugabe.

Unter ben mir zur Verfügung gestellten Papieren befinden sich mehre aussührliche Briefe, die Körner auf seiner Reise durch Holland nach England und in die Schweiz an Leipziger Freunde geschrieben hat. Daraus theile ich den ersten mit, weil er eines Vetters Schillers gedenkt, der mit dem Dichter Vor- und Zunamen gleich hatte und einer seiner Gevattern gewesen war. Ich lasse es unentschieden, ob die Junggesellenwirthschaft, die Körner beschreibt, die Schillers oder Johnsons sein soll. Denn beide waren unverheiratet und Johann Friedrich Schiller konnte so gut wie Sam. Johnson alt heißen, da er, am 15. Juli 1731 geboren, im 49. Lebensjahre stand.

Die beiben Briefe Harbenbergs gaben Körners Leben, nach bem Tobe seines Sohnes und seiner Tochter, eine neue Wendung und verbienen, als ehrenvolle Urkunden, der Vergessenheit entrissen zu werben.

Doras Brief gibt ein Bilb ber Stimmungen in ber jonst so glücklichen Familie, die durch ben Helbentod Theodors und ben Tob ber Tochter Emma auf das Herbeste getroffen war.

## 270. Körner an (Gallisch).

London b. 26. Oft. 1779

Freund. Einmal vor allemal rechne so wenig als andre Freunde auf lange Briefe von mir. Meine Zeit ist so kostbar, daß ihr mir erlauben werdet, wenn ich viele Dinge der künftigen mündlichen Erzählung vorbehalte. Ueberhaupt läßt sich vieles nicht übel hören, wenn es erzählt wird, was man wegen seiner Altäglichkeit an dem Orte, wo man sich aufhält, nicht ohne Widerwillen schreibt. Dir wünsche ich zum Fortgange Deiner Arbeiten Glück. Mit Deinem Wohlthäter Priestley bin ich noch nicht bekannt, weil er auf dem

Lande ist, auch habe ich von andern merkwürdigen Leuten noch niemand gesprochen, als Forster (ben ältern) ber mit gewaltiger Gitelkeit immer von seinen Renntnissen, Gefahren, Krankungen spricht, ber nicht nach Halle gehen will, bis feine Forderungen an ben biesigen Hof befriedigt sind, welches wohl nie geschehen wird, ber in armfeligen Umftanben ift, wie einige fagen, nicht ohne feine Schulb. Shiller, ber Uebersetzer bes hawkesworth, ber fehr gefällig gegen mich ift, will mich mit Johnson, bem Berf. bes Lerikon, bes Rambler 2c. bekannt machen. Seine Stube und Haushaltung hat bas Eigenthumliche eines alten Junggefellen, ber bie meifte Zeit zu Hause ift, 11 Katen, 1 Hund, 1 Haushälterin, die ihre Sachen zum Theil in seiner Stube hat. — Das Theater ift hier nicht so gut als ich bachte, Drurylane sowohl als Coventgarben ist nicht tiefer, aber breiter als bas Leipz Schaufpielhaus. Die Mannspersonen agiren im Ganzen besser als bie Frauenzimmer. Die Declamation ber letteren ift meistentheils unnatürlich langsam. Die beste Aftrize ist Mig Younge. Neulich murbe einer Aftrize beim Herauskommen gezischt megen einer unanständigen Ausschweifung, wovon ich die befondern Umftande nicht weiß. Gie that fehr kläglich, ichien in Ohnmacht fallen zu wollen, endlich rufte man silence. Sie trat vor und sagte, in ihrem public character als Aftrice hatte sie immer bas Blud gehabt, bem Publicum zu gefallen; fo erscheine fie jest; wegen ihres private characters bat sie sie zu entschulbigen. Die Shakespeareschen Stude werden in neuer Rleibung nach Garricks Gewohnheit aufgeführt. Dir macht bies einen wibrigen Ginbruck. Ich behaupte, Lear nach meiner Empfindung besser in Leipzig aufgeführt gesehen zu haben. — Biele Schmanke bekommst Du oben brein. — Ueberhaupt glaube (ich) hat ber Englander über bas, mas man Amusement nennt, nicht so raffinirt wie ber Frangose. Er ist leichter zu befriedigen, weil er weniger der Langeweile unterworfen ist, als jener. Der Englander interessirt sich für mehr wichtige Dinge, ihn beschäftigt der Zustand seines Vaterlandes. Er nimmt Theil an den Regierungsangelegenheiten und jeder vorzüglich gute Kopf sucht sich in diesem Rache ober in einer allgemein geschätten Wiffenschaft bervorzuthun. Inliegenden Brief gib entweder selbst ab oder gib ihn D. ober E. Platnern gruße, versichere ihn, baß seine Commissionen besorgt werden sollten und sage ihm, daß Byrand ichon in Basel ift. (Rörner.)

#### 271. Un Rörner.

Die Verdienste, welche sich Ew. Wohlgebohren burch Ihre eben so einsichtsvolle als thätige Theilnahme an der Sache Ihres Vater-landes, besonders auch durch Ihre Arbeiten an dem Königl. General-Gouvernement erworden haben, und die Verhältnisse, in welche Sie durch die Ereignisse versetzt worden sind, legen mir die Pflicht auf, Ihnen mit dem Anerdieten, Sie in den preußischen Staatsdienst aufzunehmen, entgegen zu kommen.

In ber Boraussetzung, daß Ew. Wohlgebohren auch noch fernerhin Ihre Kräfte der Wohlfahrt des Vaterlandes widmen werden, habe ich Ihnen die Stelle eines Staatsraths im Königk. Ministerium des Innern bestimmt, und ersuche Sie um Ihre gefällige Erklärung: ob dieses mit Ihren Wünschen übereinstimmt, oder in welcher anderweiten Art Sie in den preußischen Staatsdienst zu treten geneigt sind.

Wien, ben 3.ten Marg 1815.

C. F. v. Harbenberg.

An bes Königl. Sächsischen Appellations: Raths Hrn. Dr. Körner Wohlgebohren in Dresben.

#### 272. Un Rörner.

Auf ben Wunsch Ew. Wohlgebohren habe ich die Einleitung getroffen, daß Sie, sobald Sie in Rücksicht auf Ihre Privatverhältnisse Dresden verlassen können, in die Ihnen bestimmte Stelle im Königl. Ministerium des Innern zu Berlin als Rath für den öffentlichen Unterricht mit dem Karakter als Staats Rath und einem jährlichen Gehalte von 2400 Thirn eintreten. Der Herr Staats-Winister von Schuckmann als Minister des Innern ist von mir heute
deshalb benachrichtigt und wird wegen Aussertigung Ihrer Bestallung, Ihrer Berpstichtung und Einführung das Ersorderliche veranlassen, sobald Ew. Wohlgebohren Ihre Ankunft in Berlin ihm
melben.

Das Gehalt von 2400 Thirn habe ich vorläufig und so lange bis es auf ben Etat bes Königl. Ministerii bes Innern gebracht

werben kann, auf bas Königl. Gouverneemnt in Dresben angewiefen.

Ich wunsche bem Preuß. Staate Glud, Em. Wohlgebohren unter bie Zahl seiner wurdigen Geschäftsmänner aufnehmen zu können, und ich werbe ben aufrichtigsten Antheil nehmen, wenn biese Beränberung Ihrer persönlichen Verhältnisse zu Ihrer Zufriedenheit gereicht.

Wien, ben 24.ten Marg 1815.

C. F. v. Harbenberg.

Un bes Königl. Appellations: Raths Herrn Dr. Körner Wohlgebohren zu Dresben.

273. Un ben D. Confistorialrath Beber in Dregben.

Berlin b. 20. Aprill 1815

Wie ich von Dregben abreifte, wie ich hierher gekommen bin, weiß ich nicht; nur ift mir klar geworben, bag teine Beranberung ber Gegenstände meinem unaussprechlichen Gram Linderung geben wird. Ich verließ einen Ort, wo ich 25 Jahr sehr glücklich war, geprüfte Freunde, das Wohlwollen so vieler guter Menschen, ohne Rührung, ohne eine Thrane zu vergießen. Meine himmlische Emma machte benfelben Weg als Leiche, im Sarg, und nahm uns nicht mit! - Stumpf, gefühllos tam ich hier an; turz por Berlin tam bas Gefühl meiner unglücklichen Griftenz mit aller Gewalt über mich und ich mar mir wieber meines Jammers beutlich bewußt. Seitbem folgte eine Trauerscene nach ber anbern, benn meine Emma war hier sehr geliebt. Was soll ich Ihnen, mein treuer Freund, von meinen armen ungludlichen Körners fagen? wer vermag ihr grauenvolles Geschick zu schilbern? Schmerzlich ist es uns, bag ber gute Körner vermeibet, von unserer Verklärten zu sprechen, die arme Wutter muß biefes buftre Stillschweigen auch beobachten, benn er bricht ab, wenn sie anfängt von ihr zu sprechen; und boch sehe ich ihn oft in Thränen. Wenn wir allein sind, bann bricht ber Schmerz ber armen gebeugten Mutter unaufhaltsam aus, und ich habe kein Wort bes Troftes! Geftern mar ber Geburtstag unfers Engels; Sie haben gewiß an uns gebacht, ihn mit Thränen gefenert — ach und wir? Gott! Gott gieb Muth zu tragen!

Welche Unannehmlichkeiten wir auch hier schon haben wegen unsers Ouartiers, ware wohl bes Klagens werth, wenn unser herbes Schickfal für eine andre Klage Raum ließe.

Meine Körners sagen Ihnen, Louisen und ben Eltern viel Herzliches.

Mein treuer Freund, schreiben Sie mir balb und viel; ich weiß, Sie thun es gern, ben so freudenloser Existenz habe ich wenig Wünsche mehr.

Gottes schützenber Engel mache über Euch und Gure Rinber. Dorothea Stod.

# Register.

Abreftalender, weimarischer 301. 313. Aeneas Splvius 120. Agnes v. Lilien 196. Alba 248. Albanus, Ferd., Buchh. 191. 293. 296 f. Albrecht, Sophie 11. Alxinger, Doolin v. Wainz 219. Algemeine Lit. Ztg. 314 f. Archenholz, J. W. v. 8. 108. Sobiesth 119. Aristophanes 153. Auger, Gedicht auf, 256. Augustenburg, Herzog v. 77. Aurora, Beitichr. 316. Babeter 303. Baggefen, Jens. 77. Bechitein, Lubw. 63. Bed, Chr. Dav. 52. 55. Beder, 28. G. 9. 309. Beder, Bach. 90 f. Behrens, Th. Frz. 231. Beit 57, 80. Berger, Chrn. Chrenfr. 249. Berling, Th. 61. 66. 73. Bernhard, Bring 338. Bertuch 37. 41. 53. 283. Bethmann, Schauspieler 260. Betulius 2. 214. Beulwis, v. 46. Biefter 87. 153. 167. Biondetta 172. Blankenburg, v. 123. Boccaz 245. Böhlendorf 237. Böhm, A. W., Kupferstecher, 318. 326. Böhme 196. 247. Böhmer, Karoline 112. 157. f. Schlegel. Bolt, Kupferstecher 138. 192 f. 244. 247. 248. 249. 254. 264. Bothe 20. Böttger, Rupferstecher, 215. 216. Böttiger, R. A. 213. 245. 287. 309. Borberger, R. 56.

Kolumbus 326. Briefpapier 199. Brüdner 64. Brumon 53. Buchanan 77. Buchandel 257. Buffon 326. Bürger, Elise, an Hufeland empsohlen 293 Rr. 214. Bürger, G. A. 97. 112. 157. Gebichte 292. Campe 123. Candide 246. Carftens 153. 156. Catel 254. Chinefisch 240 f. Chodowiedi 200. Chor im Drama 309. Coburg, Prinz v. 30. Cocius 16. Cong 237. Der Sain ber Gumeniben 136. Cotta, J. G. 94. 153. 198. 242. 266. 267, 275. 299. 303. 309. 313. 333. Crujius, S. L. 28. Dachröden 156. Dalberg, v. 89. 175. 306. sendet Geld 301. Bewußtsein 168. Daßdorf 249. Davis, J. F. 241. Diberot, Rameaus Reffe 321 ff. 336. Dieterich, J. Chr. 98. Doppelbrude 29. 277. Drudeinrichtung 256. 258. 261. Dünger, H. 66. 226. Duvau 319. Dut 25. Egmont 248. Ehlers, 28. 339. Eichstädt, Prof. 233. 321. Eigenthumerecht, literar. 233. Einsiedel. Hildebr. v., Terenz 280 f.

Brachmann, Louise 290. Gebichte 227.

Emilien, die zwei, 295. Endner 40. Engel, J. J. 185. Lorenz Starf 118. Der Cid 190 f. Erfurter Zeitung 68. Erhard, J. B. 77. 95 f. 152. 163. Idee der Gerechtigfeit 102. Efchenburg 123. Euripides 52. Eurnalus und Lucretia 120. Expedition ber Aug. Lit. 3tg. 301. Feller (Teller?) 20. Fernow (Ferning 153) 312. Fichte 142 f. 152. 161 f. 171. 224. Fichte, Frau 237. 240. Fischenich, B. 339. Fleischer, J. B. G. 177. Floret, Prof. 32. Forberg 171. Formalisiren 340. Forster, G. 66. 68. Forster, Therese 92. France, Fr. D. 238. Frauenholz 96. Friede von Lüneville 254. 257. 258. Friedländer, Dav. 125. Friedrich Ludwig, Bring v. Heffen 3. Friedrich Wilhelm III. 124. Fries, Prof. 341. Frommann 336. Frühling 281. Funt, v. 77. Gabalis 35. Gallisch 347. Gabler, Buchh. 292. Gädide, Buchdr. 216. Gallizin, Prinz 30. Garrick 348. Garve 16. 75. Gedike 167. Gehler 175. Gehra, J. L. 304. Geldcours 232. 268. Gent, Fr. 152. 163. 172. Georg, Herzog v. Meiningen 63. Gerling 100. Gerning 175. Geschäft 244. Geichmad 256. Gibbon 55. 75. Glätten 256. 288. Gleichen, Friederike v. 220. Goldausfuhr 202. Goltius 251. Göpferbt, J. Chr. G. 74. 82. 125. 194. Schiller, Geschäftsbriefe.

Göschen, G. J. 4. Reise nach Wien 22. Seirat 43. in Weimar 55. 325. in Hohenstedt 207 f. Fest in Hohenstedt 272. Johnson auf Weisse 327. Göschen, Jette, geb. Heun 272 f. Göschen, G. J. II. 77. Göschen, Charlotte 280 f. Goeg, Brof. 123 f. Goethe, J. B. Berlagscontract mit Gofchen 22; in Jena 162; feine Berliner Theaterhonorare 214; 1801 in Leipzig 260; Liebenswürdigfeit 232; schwere Krankheit 253. 255; sein Hinschlenbern 305; W. b. Humbolbt über ihn 174. 181; Goethe über Schiller 150; gegen Jenisch 152; und Tell 289. Berte: Geburt bes Apollo 117 f.; Beiträge zur Frene 289 f.; Botanit 65; Divan 241; über Drama und Roman 119; Elegien 103. 159; Epigramme aus Benedig 111. 123 f. 138. 165. 177. 180. 181; Epifteln 107; Gedichtsammlung 211; Märchen 118; With. Weister 167. 200; Naturvissenschaftliches 165. 174 f.; Optif 165. Proposition 140 f. Proposition tit 165; Brolog 140 f.; Rameaus Reffe 327, 333, 339, 340 f.; Sansculottismus 108; Unterhaltungen der Ausgewanderten 107; Schriften, ach= ter Band 260. Goethe, Aug. v. 312. Göth, Buchh. 6. 41. Göthe, Conducteur 283. Graf, R. 77. Greiling 123. Gren 174. Gries 216. Grießbach 311. Gros, K. H. 101. 158. 176. Groffe 101. Großmann 123. Guillard d'Arcy 241. Falem, G. a. v. 289. Haoh Kiöh Tichuen 240 f. Hardenberg (Fürft) 96. 101. 158. 349 f. Hardenberg (Novalis) 76. 78. Hegel 311. hegel 311. Heinse, Tasso 65. Hellselb 146 f. 151. 157. 180. Hennes, J. H. 339. Herber 111. 300; Ibeen 55; Briefe über Humanität 248; Karthenope 112; Homer 118; Proflus Athene 118; Ossian 118; Herber Schiller 151. Berg, Benriette 166. Bergberg, Graf 97.

Herzog 267. Heun, Henriette 43. 220. 273. s. Gö= fcen. Beun (Clauren) 321 f. Beufinger 123. Denbe, J. Chr. v. b. 221. Benbenreich 77. 79 f. Heyne 75. 159. Heynig, F. G. 160. Hinze 77. 80 f. Hirjchfelb, F. B. 303. Boffmeifter 226. Hölderlin 141. 214. Hölzel, Ant. 1. Homer, Oduffee 48. 179. Honorare 274 ff. 295. 317. Hooft 253. hovenbed 237. Huber, F. L. 6. 345; in Neufchatel 92; ftirbt 335; Schriften: Bobemar 28; vgl. Allg. 3tg. 1875; Ethelwolf 19; Figaro 19; bas heimliche Gericht 39; Hoangti 22; Juliane 66. 77; Rienzi 28; Roman 114. Sufeland 60 f. 158. 233 f. Sufeland 210; nach Berlin 247. Hufeland, Frau 291. humboldt, 28. v. 85. 268; über bermann und Dorothea 208 f. Hambolbt, Karoline v. 111. Humbolbt, Theod. v. 312. Humbolbt, W. v. II. 134 f. Humboldt, Frau v. (Mutter) 111. 124. 129. III. 213. 236. 262. 265. 268. Igen, Krof. K. D. 147. 162. Igen, Frau 162. Impof, Amalie v. 216. Irene, Zeithar. 289. Sth., Prof. 159. Facob, L. H., Annalen 153. 156. Facobi, F. H. 152. Facobi, Rammerfecretair 213. 295. Jahrhunbertwechel 254. Jenisch 108. 152. 163. Jett, Chph. 237. Jette 257, S. Göschen und Heun. Johnson 347 f. Journal für Frauen 325 ff. 333. 334. Journal ber Romane 211. 222. 228. 232, 245. Jünger 6. 345. Ralb, Charlotte v. 3. 33. 222. Kant 75. 96. 152. 182. Karl August 3. 71.

Rarl Ludwig Friedrich, Herzog von Meklenburg 135. Karfchin 22. Rlinger 123. 322. Riopstod 99. Rnebel 216. Rohl 274. Kohlrausch, F. 339. Roppe 5. Rörner, Chr. Gottfr. 88. 118; Gofchens Compagnon 4; Composition ber Freude 8; von Harbenberg in preuß. Dienste berusen 349; Berlust ber Rinder 350 f. Körner, Minna 350 f. Körner, Emma 350. Körner, K. Theod. 350. Rosegarten 123. 142 f. 184. 216. Rosebue 123; Theaterhonorare 214; Kreuzsahrer 278. Rummeth 207. Runze, Kaufmann 20. 24. 55. Kunze, Frau 55. Künzel, Heinr. 3. Kupferstecher J. Böhm, Bolt, Catel. Rupferstiche, braungedrudte 251. Rüttner, R. G. 332 f. Langbein 155. Lappe, R. 99. 142. Lawäy 295. Lawrence 245. Leibniz 152. Lengefelb, Familie v. 45. Lengefelb, Charl. v. 60 ff. f. Schiller, Charl. Leopold, K. G. 327. Lorent, Corrector 31. Lorent, Chr. G. 77. Maier J. Meyer, H. Maimon 176. Matulatur 292. Maria Paulowna 284 f. 325. Mariane 272. Maria, Dichterin 290. Marivaux 19. Matthisson 216. Maufe, Buch. 60. Mehmel, G. E. A. 145 f. Meier J. Meher, H. Malifa 284. Mendelssohn 89. Mengs 323. Mercier 13. Mernau, Soph. 118. 126. 140 f. Schubert. Messerschmidt 237. Meteren 248 ff.

Schardt, v. 222.

Mener, F. L. 28. 107 ff. 137. Mathilde 126 f. Meher, H. 117. 216. 244. 249. 264. Michaelis, Buchh. 99. 103 ff. 125. 131. 137. 160. 177. 189 f. 296. Michaelis, Chr. Fr. 331. Millot 55. Minerva, Taschenb. 287. Minervatopf 264. Molinar 311. Monatsschrift, thüringische 290. Montesquieu 39. 59. Morit, K. Hh. Andreas Hartknopf 7. Mücker, K. 121 f. 275. Murr, v. 240. Musgrave 52. Naft 69. 77. Nath, S. F. 52. Reuffer 142 f. Memton 165. 175. Nicolai über die Horen 153. Nicolaus v. Wyle 120. Riethammer 66. 75. 88. 100. 102 f. 125. 127. 167. Minon de Lenclos 331. Nöhden, G. S. 256. Odel 248. 250. Oben, Trip. 326. Dehmigke, W., d. j., Buchh. 276. Opis, Schausp. 267. Oppositionsjournal 189. Baliffot 334. Balleste, E. 287. Baulsen 247 f. Beftalozzi, J. H. 85. Pitaval 75. Platen, Grf. v. 93. Blatten, GT. v. vs. Platter, 348. Heichardt, 3. St. 39. Reichardt, 3. F. 91. 126. 166. 214. Componist des Tanzes 191. Redacteur des Journals Deutschland 168. 170. 186 f. Reichenbach, Gebr. 243. 252. 255. Rein, Buchh. 252. Reinhold 92. 152. Reinwald 22. 27. 142 ff. 167. 170. Bazzi 28. 48. Retif be la Bretonne 237. Reuß, Grf. 311. Riemer, Fr. 28. 312. Robertson 22. 24. Rochlit 326. 331. 333. 341. Roland, Madame de 172. Sacontala 66. Sandrart 253. Sardagna, Baron de 234.

Schelling 214. 311.
Scherer, Buchh. 317.
Schikaneder 266. 267. 270.
Schiller. Lebe n. Rath 3; Doctortitel 4; erster Besuch in Leipzig 343; Reise nach Bauerbach 35; Prosessor in Jena 55; Wohnung in Jena 60; Berlobung 60; Wohnung in Leipzig 60; Hofrath 62; Berheiratung 64. 67; Krantheit (1791) 72; Reise nach Schwaben 92; Ansleiße bei W. v. Humbolbt 185; Gartenkauf in Jena 194 st.; Ordentslicher Prosessor 206; Theaterbonorare 213; Krantheit (1800) 220; Berlagsgesuche 222; Berkauf bes Gartens 223 f. 233. 259. 291. 298; Uebersseblung nach Weimar 222; Spiegelkauf 225; in Jena (1801) 259; Haustauf in Weimar 283 st.; Ginzug 285; Tod ber Mutter 285; Honorare 306; Kassenstens 295. 323; geabelt 301; Bürger ber franz. Republik 301; Bräbikat 301. 313; wünscht sich von Weimar weg 305; Reise nach Berlin 268. 321 f.; surze schwere Krantheit (1804) 324 st.; Tod 342; Schiller über ben Zustand ber Poesse 304 f.; über bie Resormation 84; will sich mit den alten Tragikern messen 209.

Werke: Abfall der Niederlande 28. 36. 38. 51. 217. 248. 250. 263. 265. 269; Unmut und Würde 93; Anthologie 46; Bodemar [. Hober; Belagerung Antwerpens 217. 263; Bernhard v. Weimar 288; Briefe an den Herzog v. Augustenburg 94; Briefe von Julius und Raphael 25; Braut v. Weisina 309; Carlos, Don 27. 78. 197. 200. 203. 227. 254 f. 256. 271. Neue Auslage 321. Ins Englische übersett 258 f.; Egmont, Eraf 217; Fiedto 41. 343; Theaterbearbeitung 59.

Gedichte: Die Antike 136; Bürgerlied 117; Dido 308; Egoist 136; Elegie (der Spaziergang 118) 150. 163. 175. 185; Epigramm auf Unger 198; Romantiche Erzählung 117 st., der Fischer 244; die unüberwindliche Flotte 13; Freigessterei und Resignation 11. 12; Frieden (von Lüneville) 257 f.; das Geheimniß 332; die Glode 216. 312. 323. 332; an Goethe 222. 243; die Götter Griechenlands 39; Graf von Hodse

burg 322; die Gunst des Augenblicks 332; Heliopolik 126 f.; Hero und Leander 323; das Höchste 136; Idea und Leben 313; Flias 121. 136; Kassandra 323. 332; das Kind in der Wiege 121; der spielende Knabe 121; Lied der Heren 222. 243 f.; das Mädchen aus der Fremde 257; der Metaphysiter 143; Ratur und Schule 121; Pegasus 136; der Vilgrim 308; der Prosethetenmacher 143; Punschlied im Korden 310; Mäthsel 299; das Keich der Scheten 162 f. 185; Spiel des Lebens 193; Spruch des Consuctus 197; Stanzen an den Leser 155; der Tanz 167. 191; Weisheit und Klugheit 136; an einen Weltsverbesserer 136; Würde der Frauen 127. 136; Würden 136. 138.

Gedichtsammlung 82. 216. 230 f. 283. Nachbruck 231 ff. 249. Erster Theil 302. Ersten Theils zweite Auslage 320. Zweiter Theil 269. 286. 292. 297. 299. 302. 308. 312. Zweiten Theiles zweite Auslage 324. Prachtausgabe 302 f. 307. 312. 315. 322. 324. 332.

Gefahr ästhet. Sitten 120; Geissterseher 22. 30. 44. 54. 77. 197. 200. 203. 248. Fortsetung 235, 237. Geschichte bes breifigjährigen Krieges 68. 70. 83. 227. 254. 271. 284. 288. 295. Nachbrud 219. Geschichte der Berichwörungen 38. 46. 78. Fiesto 50 vgl. Huber, Reinwald; Haoh Rich Tichuen 240 f. 260 f.; Horen 117. 185; Hulbigung der Kunste 336. 338. 342; Jungfrau von Orleans 242 f. 245. 259. 260. 264. 273. Aufführung in Berlin 266. 274. 277 f. 289. Auf-führung in Leipzig 280 f. Nachdruck 289. Gölchen über die Fungfrau 271. Schiller über dieselbe 284 f. Brief über die Jungfrau 287. Mehrfache Bearbeitung 287 f. Kabale und Liebe 41. 343; Ralender für 1801 242; Ralender für 1804 288; Maltefer 66; Maria Stuart 235 f. 244; Menschenfeind 22. 30. 68; Musenalmanach für 1796 180 ff.; für 1797 194; für 1800 215; für 1801 236 f.; Naiv und Sentimentalisch 179; Phönizierinnen 308; Räuber 214. 343; Räuber (Moors lettes Schickal) 21; Recensionen 292; Schriften, fleinere prosaische 73. 246. 248. 276 f. 279. 292. 294. Zweiter Theil 216. Fünfter Theil 297 f. 299. 314; Tell 288. 298. 316 ff. 320. Schiller über den Charafter Tell3 317; Turandot 271. 277. 279 f.; Theater (bei Cotta) 333; Theater, beutiches 201 f. 211. 236; Theater; falender 204 f. 223 (wo Dramenkalender ft. Damenkalender zu lesen sein wird); Ueber das Erhaberne 118; Wallenstein 202. 212 f. 256. Absate, 242. Nachdrud 249. Warbed 271. Schiller, Charlotte. Autun und Manon 226; die Nonne 226; die neue Pasmela 226; der Proceh 226; Gedichte 226.

Schiller, Karoline 225. Schiller, Joh. Fr. 347. Schiller, Joh. Kasp., Baumzucht 293. 296 f. Schilleralbum 309.

Schilleralbum 309. Schilling, G. 69. Schimmelmann, Graf 77. Schindel 290.

Schlegel, A. B. 108. 157. 168. 179. 197. 258. 337. Briefe über Poefie 119. Gebichte 112. Recenfion ber Horen 185. Ueber Shatespeare 188. Schlegel, Fr. 153. 181. 184. 189. Alazcos 295.

Schlegel, Karoline (j. Böhmer, Schelling) 179. 311. Schlegel-Tieckiche Schule 305. 338.

Schlick, Kanzler 120. Schmidt, E. G. 195. Schmidt, H. 257. Schmidt, Han. 29. 233. Schmidt, J. G. 248. 252. 258. Schmidt, K. Chr. Erh. 171.

Schmidt, J. G. 248. 252. 258. Schmid, R. Chr. Erh. 171. Schneiber, die 25. Schnorr 247. 313. 315. 332.

Schramm, W. H. 194. Schreiter 25. Schröber, L., Schausp. 23. 1

Schröber, L., Schausp. 23. 108. Schubert, Demoiselle (s. Mereau) 69. 77. Schudmann 350. Schulz, Componist 272. Schulz, Rath 284.

Schulz, Ratig 284. Schumann, Buchh. 330. Schütz, Chr. Gottfr., Prof. 61. 145. 180. Schütz, Frau 60. Schwabe 152.

Schwart 248.
Schwan, Bucht. 6. 26. 42.
Schwan, Bucht. 6. 26. 42.
Schwarze, Schausp. 315 s.
Schwarze, Apotheter in Jena 282.
Seig, Karoline 3.
Seibelmann (Sepbelmann) 249.
Seidler 154. 184.

Seume 258. Severin, F., Buchh. 290. Sendelmann (Seidelmann) 26. Shatespeare 163. 184. 188. 348. Siegfried, J. S. 246 f. Sigismund, Kaiser 119. Simon, S. 66. Sinzenich 26. Soben, Graf, Aurora 168. 171. Sonnini 325. Sophofles 52. Spener, R. 191. Spittler 55. Staël, Mab. be 184. Stark, J. Chr. 146. 246. 324. kunde 282. Seil= Steigentesch 216. 237. Steinbrüchel 52. Stephanie 267. Stier v. Uri, Rleibung 318. Stod, Dora 350. Stod, Schwestern 6. Stobbard 259. Süvern 237. 240. Taffo 65. Tatter 108. Teller (s. Feller) 332. Thibaut 293. 297. Thuchdides 108. Tied 305. Tilly, J. B. 137. 139. 148. 161. Tijchbein 257. 326. Trapizius 162. Trapp 123. Trimeter 265. Trömel, B. 50. Tromel, 15. 30. Ulmann, Gabr. 69. Unger, J. Fr. 104. 113. 198 ff. 299. Tob 229. Unger, Frau, Julden Grünthal 229; Marie 229; Pauline 223. 225. 229. Unger, William 251. Urlichs 226. Berelft, E. 28. 251.

Berlot 66. 75. Vieweg, Buchh. 299. Biglius 35. Virgil 75. Boigt, Geh. R. 158. 283. Gebicht 285. Boltaire 59. Candibe 246. Bog, Beinrich 311. Bog, Joh. Heinr., Homer 179. Oduffee 48. Webb, Dan. 89. Weber, B. A. 289. Weber, D.-C.-R. 350. Wedgewood 65. Behnert 208. Weidner, Pachter 323. Weintridt, Dr. 234. Beißhuhn 121. 124. Beiffe, Chr. Fel. 329. Wellborn 237. Wend, Prof., Censor 16. Wesselfelhöft, Buchh. 336. Wieland 326. Wilhelm I. von Oranien 248. Wilhelm, Rector 290. Wilmans, schenkt Wein 221. Wolf, F. A. 164. Wolfmann 126. 145. 243. 249; bei Schiller 186; Oper und Tragödie 183. Bolzogen I, Frau v. 33. Bolzogen, Frl. v. 3. Wolzogen II, Frau Karoline v. 66. 246. Ugnes v. Lilien 196 f. 199. Bolzogen, Wilhelm v. 46. 270. 284 f. 310. 321: 325. 334. Wurmb, v. 46. Wurzbach 195. Xenien 165 f. 187. Pounge 348. Belter 339. Biegler 66. Bollikofer 5. Zumbach, K. A. 210.

# Geschäftsbriefe Schiller's. \*

Gesammelt, erläutert und herausgegeben

non

Karl Goebeke.

UNS 21 d. 15



**Leipzig** Berlag von Beit & Comp. 1875. .. . . • .•

Berlag von Veit & Comp. in Leipzig.

# Shiller's und Körner's

# Freundschaftsbund.

Bon

hermann Marggraff.

Octav. 94 Seiten. Preis geheftet 1 M. 60 Pf.

# Laienbrevier.

Rnn

Leopold Schefer.

Bechszehnte Auflage.

Mit Leopold Schefer's Portrait.

Miniaturausgabe. 575 Seiten. Preis elegant gebunden 7 M.

• • •

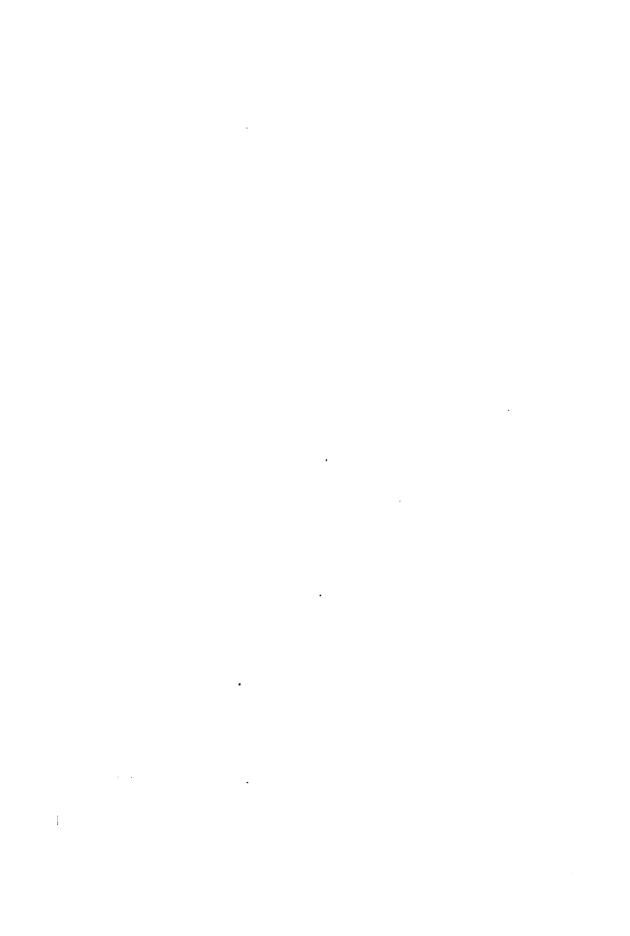

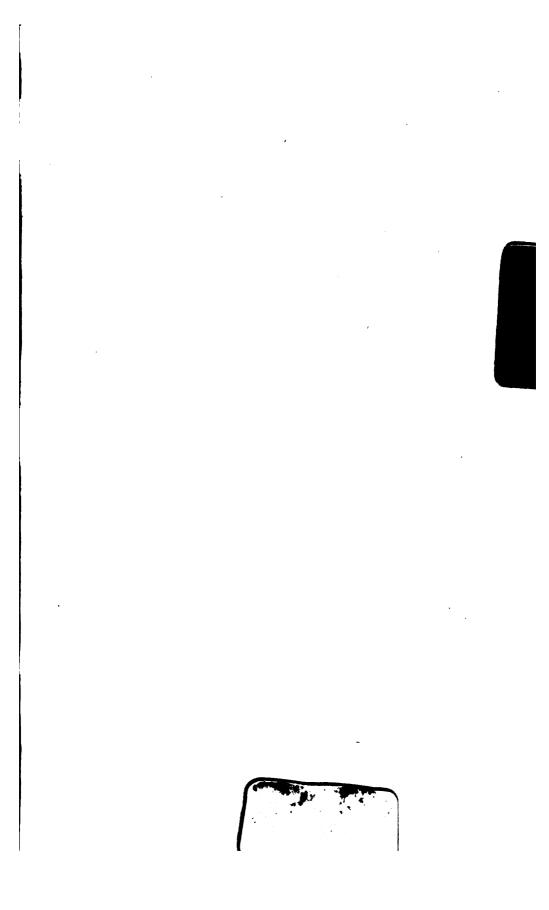

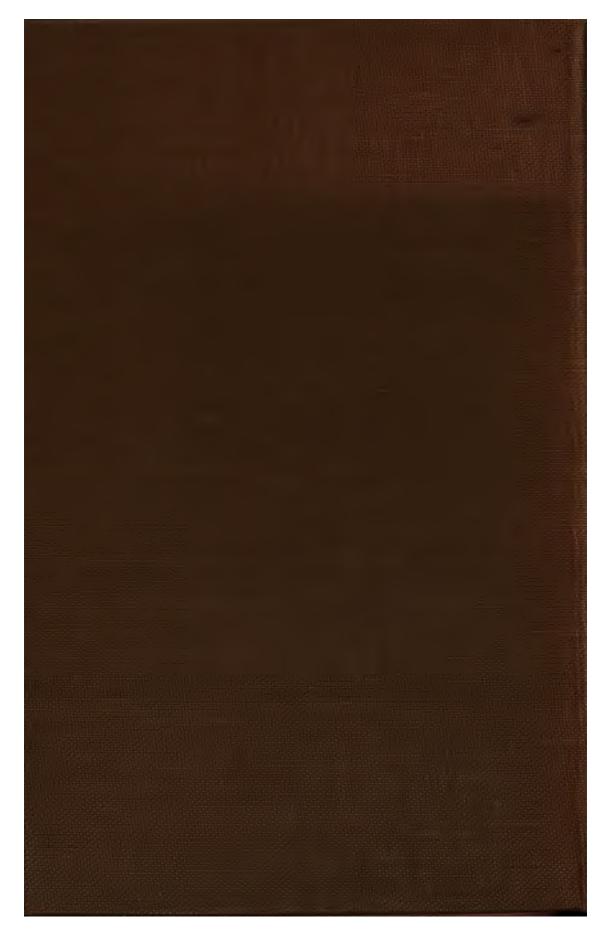